

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Ļ

-



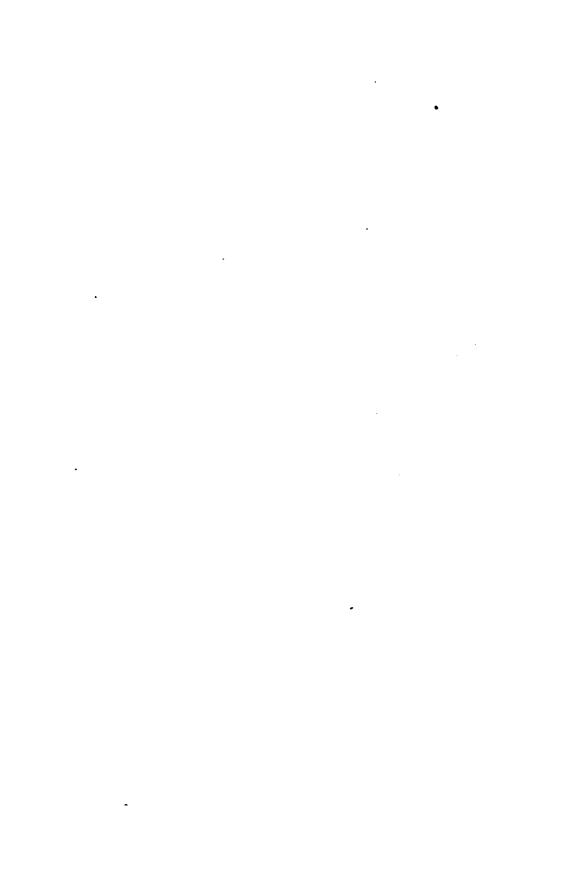

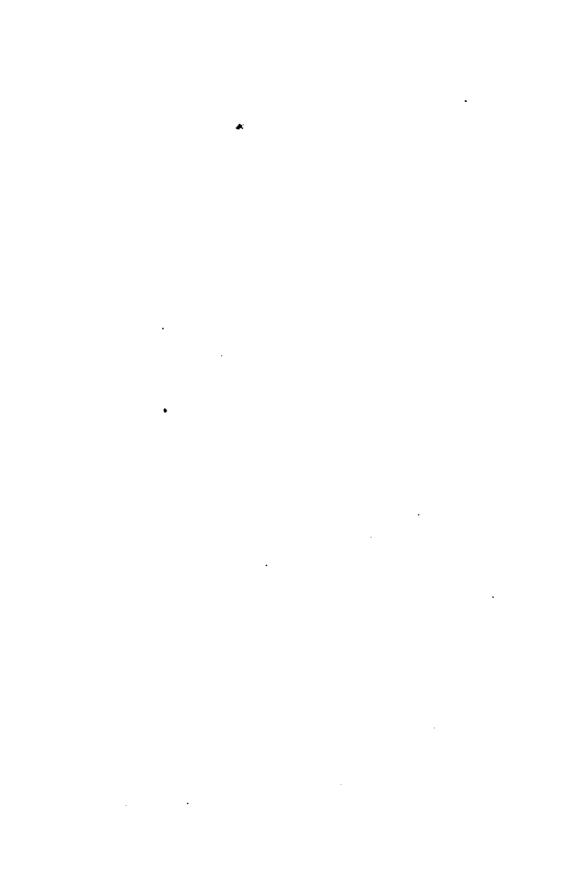

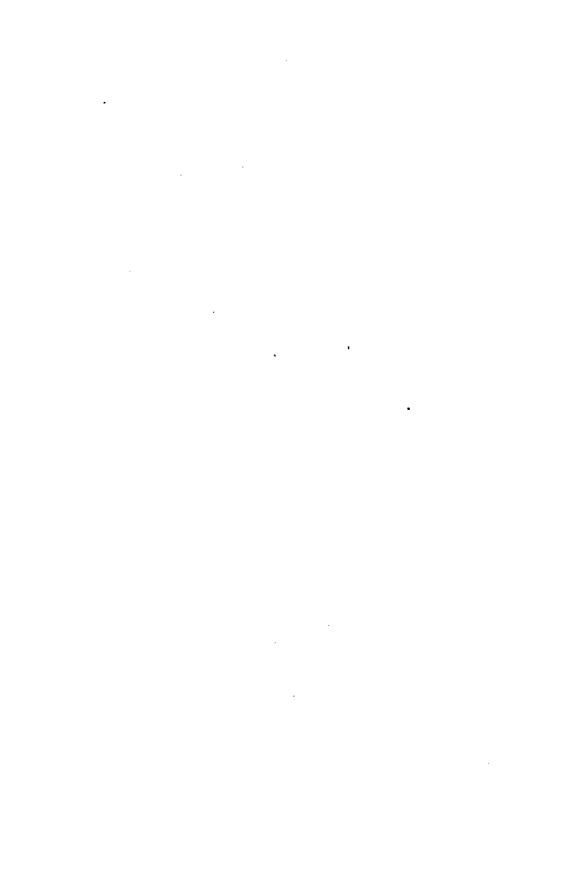

# Verfassung

und

gegenwärtiger Bestand

fämmtlicher

# Kirchen des Drients.

Gine canonifiifd = fatifiifde Abhandlung

pon

Dr. Isidor Silbernagl,

Professor bes Rirdenrechts.

40

Landsbut 1865.

Berlag von 3. G. BBiffe.

(Arüll'iche Universitäts = Buchhandlung.)

Drud von 3. &. Rietid.

110. i. 53.

# Bunting

Kindle Zall major

directed bee strictle.

malder that in [17th to fell planning with

LONGOTTO VOLUME OF



(115) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### Vorwort.

Nicht blos in politischer, sondern auch in firchlicher Beziehung gicht gegenwärtig ber Drient die Blide ber abendländischen Welt auf fich. Ratholicismus, Protestantismus und ruffische Orthodoxie beeifern fich, bortfelbft fo viel als möglich Boben zu gewinnen, und namentlich find es bie driftlichen, ftarr abgeschloffenen Religionsgenoffenschaften bes Drients, denen die Bekehrungsversuche fich junachst zugewendet haben. Bemeis hiefur find die gerade jest wieder eifrig betriebenen Unionsversuche ber römischen Curie, die fich stets vermehrenden protestantischen Miffionsanstalten in den türkischen Staaten und bie neuliche Grundung eines ruffischen Bisthums gu Berufalem. Sogar auf die Literatur hat diefe Bewegung einen Einfluß geubt: benn mehr als je beschäftigt man sich gegenwartig mit bem Studium ber Befchichte ber orientalischen Rirche und befonders mit bem orientalischen Birchenrechte Bei biefer Cachlage tonnte es dem Berfaffer vorliegenber Thhandlung nicht entgehen, bag nicht nur bem Sachmanne, fonbern jedem miffenschaftlich Gebildeten eine furze und getreue Darftellung bes gegenmartigen Beftandes sowohl der griechisch schismatischen als auch der übrigen orientalischen Rirchen höchst ermunicht fein muffe. Dieg mar nun bie Veranlassung zu bieser Schrift, welche ihrem Zwede gemäß zunachft nur die ichismatischen Rirchen bes Orients behandeln follte. Allein da mare ein Boltlein unberudfichtigt geblieben, welches

vielleicht einstens eine große Rolle im Orient zu spielen berufen ist, nämlich die durch ihre Anhänglichkeit an die römisch-katholische Kirche berühmten Maroniten. Und so entschlossen wir uns, in einer zweiten Abtheilung auch noch furz den Zustand der unirten orienstalischen Kirchen darzustellen.

Was die Quellen betrifft, aus benen wir unsern Stoff entlehnten, so haben wir, der Sitte der Alten getreu, für jede aufgestellte Behauptung zugleich die entsprechende Quelle citirt, und es so dem Kritifer leicht gemacht, die Wahrheit unserer Darstellung zu verfolgen. Daß wir dabei objectiv und vorurtheilsserei zu Werke gegangen sind, wird jedem Kenner orientalischer Zustände und Berhältnisse in die Augen springen.

Wegen Entfernung bes Dructortes konnte die Correctur nicht fo genau, als wünschenewerth, besorgt werden, und es sind daher mehrere Drucksehler stehen geblieben, welche der Leser nach dem am Ende beigefügten Drucksehler-Berzeichnisse gütigst verbessern wolle.

München, am Feste ber unbestedten Empfängniß Mariä, ben 8. Dez. 1864.

Der Verfaffer.

## Inhalt.

## Erfte Abtheilung.

Berfassung und Weftand der ichismatischen Kirchen des Orients.

## I. Rapitel.

|            | Di          | e griechisch=schismatische Rirche in den türkische                  | n     |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|            |             | Staaten und in Aegypten.                                            | Seite |
| <b>5</b> . | 1.          | Geschichtliche Einleitung                                           | 1     |
| _          | 2.          | Der griechische Klerus im Allgemeeinn                               | 2     |
| _          | 3.          | Der Patriarch von Konstantinopel                                    | 6     |
| _          | 4.          | Die hl. Spnode und ihre Rechte                                      | 7     |
| _          | 5.          | Bahl und Investitur bes Patriarchen                                 | 10    |
| -          | 6.          | Jurisdiction des Patriarchen                                        | 12    |
| •          | 7.          | Ehrenrechte des Patriarchen                                         | 10    |
| •          | 8.          | Revenüen des Patriarchen                                            | 16    |
| _          | 9.          | Die Officialen bes Patriarchen                                      | 18    |
| _          | 10.         | Der Großlogothet                                                    | 20    |
| Š.         | 11.         | Die Stellung ber übrigen Patriarchen                                | 21    |
|            | 12.         | Der Patriarch von Alexandrien                                       | 22    |
| -          | 13.         | Der Batriarch von Antiochien                                        | 22    |
| _          | 14.         | Der Batriarch von Jerusalem                                         | 22    |
| Š.         | 15.         | Die Metropoliten und Bijchofe                                       | 28    |
|            | 16.         | Die Jurisdiction der Bischöfe                                       | 24    |
|            | 17.         | Revenuen und Chrenrechte ber Metropoliten und Bifchofe              | 26    |
| Ğ.         | 18.         | Die politische Stellung ber Metropoliten und Bischöfe               | 29    |
| ş.         | 19.         | Die Diocesen ber griechisch-schismatischen Rirche in ben turfischen |       |
|            |             | Staaten und in Aegypten                                             | 30    |
| ş.         | 20.         | Die Officialen und Synobe bes Bischofes                             | 45    |
| -          | 21.         | Die Kirchen-Commission                                              | 47    |
| _          | 22.         | Pfarrklerus und Pfarrkirchen                                        | 49    |
| <b>3.</b>  | 23.         | Das Mönchthum                                                       | 50    |
| ş.         | 24.         | Die Klöster                                                         | 59    |
| ;.         | <b>25</b> . | Berhaltniß ber griechischen Rirche zur turfischen Staatsregierung . | 69    |
|            |             | II. Rapitel.                                                        |       |
|            | <b>σ</b> :. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |       |
|            | श्र         | e griechische Kirche im Königreiche Griechenlan                     | 0     |
|            |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             | Seite |
|            | 26.         | Einleitung                                                          | 72    |
|            | 27.         | Die permanente bl. Spnode                                           | 73    |

| VI                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                        | Geite.     |
| §. 28. Rechte der hl. Spnode                                           | 74         |
| §. 29. Geschäftsgang ber Synobe                                        | 75         |
| §. 30. Die Bischöfe und Diöcesen                                       | 76         |
| §. 31. Die bischöflichen Officialen                                    | 77         |
| §. 32. Die niedere Geistlichkeit                                       | 78         |
| §. 33. Das Klosterwesen                                                | 79         |
| §. 34. Bestand und Verfassung der griechisch-orthodoxen Kirche auf den |            |
| jonischen Inseln                                                       | 83         |
| III. Kapitel.                                                          |            |
| Die griechischerussische Rirche.                                       | Geite      |
| §. 35. Historische Einleitung                                          | 85         |
| §. 36. Der hl. dirigirende Sinod                                       | 89         |
| §. 37. Geschäftstreis des Sinods                                       | <b>9</b> 3 |
| §. 38. Die Archijereien oder Pralaten. ,                               | 97         |
| §. 39. Die Revenüen der Prälaten und deren Haushalt                    | 102        |
| §. 40. Die Eparchien ober Diöcesen                                     | 105        |
| §. 41. Die Bikariate                                                   | 110        |
| §. 42. Geistliche Eparchialbehörden                                    | 111        |
| §. 43. Der Weltklerus                                                  | 113        |
| §. 44. Die kirchlichen Pfründen                                        | 119        |
| §. 45. Berleihung der Pfründen                                         | 122        |
| §. 46. Das Patronat                                                    | 122        |
| §. 47. Die Kirchenfabriken                                             | 123        |
| §. 48. Das Mönchsweien                                                 | 125        |
| §. 49. Zahl und Stat der Klöster                                       | 132        |
| IV. Napitel.                                                           |            |
| Die griechischeschismatische Rirche in den Donar                       | =          |
| fürstenthümern.                                                        | Seite      |
| §. 50. Geschichtliche Einleitung                                       | 137        |
| §. 51. Die Metropoliten                                                | 139        |
| §. 52. Die Bischöse                                                    | 140        |
| §, 53. Die Officialen der Bischöse                                     | 141        |
| §. 54. Der Weltslerus                                                  | 141        |
| §. 55. Die Mönche und Nonnen                                           | 144        |
| §. 56. Die Klöster                                                     | 145        |
| ,                                                                      | 110        |
| V. Kapitel.                                                            |            |
| Die griechische Kirche in Serbien.                                     | Seite      |
| §. 57. Geschichtliche Einleitung                                       | 153        |
| §. 58. Der Metropolit und seine Suffragane                             | 154        |
| §. 59. Die niedere Geistlichkeit                                       | 156        |
| §. 60. Die Alöster                                                     | . 156      |

## VI. Rapitel. Die griechische Rirde in Montenearo

|            |                                                   | Die griedische Kirche in Wontenegro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scite  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 8.         | 61.                                               | Geschichtliche Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |  |  |  |  |
| -          | 62.                                               | Der Bladita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |
| •          | 63.                                               | Der Beltklerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161    |  |  |  |  |  |
| -          | 64.                                               | Der Beltklerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162    |  |  |  |  |  |
| •          |                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | VII. Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |  |  |  |
|            | Die griechisch=schismatische Rirche in den öfter- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | reichischen Staaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | cottage page and control of the cont | Seite  |  |  |  |  |  |
| §.         | 65.                                               | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163    |  |  |  |  |  |
| §.         | 66.                                               | Das Patriarchat von Karlowitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164    |  |  |  |  |  |
| §.         | 67.                                               | Die Bischöse und deren Diöcesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165    |  |  |  |  |  |
| §.         | <b>68.</b>                                        | Die Pfarr- und Rlostergeiftlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 167    |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | VIII. Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | Die armenische Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | Die armenijaje Kiraje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sei te |  |  |  |  |  |
| Ş.         | 69.                                               | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169    |  |  |  |  |  |
| -          | 70.                                               | Hierarchie ber Armenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |  |  |  |  |
| •          | 71.                                               | Der Ratholitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171    |  |  |  |  |  |
| ş.         | 72.                                               | Wahl des Katholikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171    |  |  |  |  |  |
|            | 73.                                               | Consecration des Katholitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |  |  |  |  |  |
| §.         | 74.                                               | Jurisdiction des Katholikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173    |  |  |  |  |  |
| §.         | <b>75.</b>                                        | Chrenrechte und Revenuen bes Ratholitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174    |  |  |  |  |  |
| §.         | 76.                                               | Die Officialen und Synode des Katholitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175    |  |  |  |  |  |
| ş.         | 77.                                               | Die übrigen Patriarchen der Armenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176    |  |  |  |  |  |
| §.         | 78.                                               | Der armenische Episcopat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180    |  |  |  |  |  |
| §.         | 79.                                               | Diocesen und Seelenzahl ber Armenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183    |  |  |  |  |  |
| §.         | 80.                                               | Die Armenier in ben Donaufürstenthümern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189    |  |  |  |  |  |
| ş.         | 81.                                               | Die armenische Weltgeistlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190    |  |  |  |  |  |
| §.         | 82.                                               | Kirchenverwaltung und Kirchenpatronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197    |  |  |  |  |  |
| ş.         | 83.                                               | Die armenischen Mönche und ihre Klöster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198    |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | IX. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | Die nestorianische Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |  |  |
|            |                                                   | - well-recommelate according                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite  |  |  |  |  |  |
| •          | 84.                                               | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202    |  |  |  |  |  |
| •          | 85.                                               | Der Name Restorianer und beren politische Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |  |  |  |  |
| -          | 86.                                               | Die Hierarchie der Restorianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206    |  |  |  |  |  |
| -          | 87.                                               | Der Klerus im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207    |  |  |  |  |  |
| _          | 88.                                               | Das nestorianische Patriarchat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211    |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | <b>8</b> 9.                                       | Bischöfe und Metropoliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217    |  |  |  |  |  |

#### VIII

|                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| •                         | 90.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 91.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                         | 92.                                                  | Der Pfarrklerus und die Pfarrkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b> 23                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 93.                                                  | Das Orbenswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 25                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      | TO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Kapitel.               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      | Die toptische Rirche in Aegypten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                         | 94.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22</b> 8                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                         | 95.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _                         | 96.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ş.                        | 97.                                                  | , 5,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 231                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ş.                        | <b>9</b> 8.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 231                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | <b>9</b> 9.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 100.                                                 | Consecration und Inthronisation des Patriarchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 101.                                                 | Jurisdiction bes koptischen Patriarchen und beffen Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 102.                                                 | Rleidung, Lebensweise und Ginklinfte des Patriarchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 103.                                                 | Die Metropoliten und Bischöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 239                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 104.                                                 | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _                         | 105.                                                 | Der Raumen und ber Archibiaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 106.                                                 | Stellung der Briefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                         | 107.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      | XI. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      | Die monophysitische Rirche in Abyssinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eite                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ş.                        | 108.                                                 | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 109.                                                 | Der Abuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 110.                                                 | Der übrige Klerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.                        | 111.                                                 | Das Klosterwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                         |                                                      | Dus strifterneith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      | XII. Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      | XII. Rapitel.<br>Die jakobitische Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                      | XII. Rapitel.<br>Die jakobitische Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eite                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •                         | 112.                                                 | XII. Rapitel. Die jakobitische Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ieite<br>253                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ş.                        | 113.                                                 | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche. Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eite<br>253<br>254                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ş.<br>ş.                  | 113.<br>114.                                         | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche. Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ieite<br>253                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ş.<br>ş.                  | 113.                                                 | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche. Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ieite<br>253<br>254<br>256                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ş.<br>ş.                  | 113.<br>114.                                         | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche.  Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite<br>253<br>254                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ை வில் வி                 | 113.<br>114.<br>115.                                 | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche.  Einseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite<br>253<br>254<br>256<br>256<br>257<br>258                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ை வில் வி                 | 113.<br>114.<br>115.                                 | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche.  Ginseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite<br>253<br>254<br>256                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ம் ம் ம் ம்               | 113.<br>114.<br>115.                                 | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche.  Einseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite<br>253<br>254<br>256<br>256<br>257<br>258                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ம் ம் ம் ம் ம் ம்         | 113.<br>114.<br>115.<br>116.<br>117.                 | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche.  Sierarchie der Jakobiten und Ordination ihrer Aleriker Der Patriarch, dessen Wahl und Inthronisation Jurisdiction, Titel, Residenz, Aleidung und Unterhalt des Patriarchen  Der Maphrian Die Metropoliten und Bischöse Die Diöcesen Der Seelsorgskierus                                                            | eite<br>253<br>254<br>256<br>257<br>258<br>259                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம்      | 113.<br>114.<br>115.<br>116.<br>117.<br>118.         | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche.  Sierarchie der Jakobiten und Ordination ihrer Kleriker Der Patriarch, dessen Wahl und Inthronisation Jurisdiction, Titel, Residenz, Kleidung und Unterhalt des Patriarchen  Der Maphrian Die Metropoliten und Bischöse Die Diöcesen Der Seelsorgskierus  Der Seelsorgskierus  Wönche und Klöster bei den Jakobiten | ieite<br>1253<br>1254<br>1256<br>1257<br>1258<br>1259<br>1261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் | 113.<br>114.<br>115.<br>116.<br>117.<br>118.<br>119. | XII. Kapitel. Die jakobitische Kirche.  Sierarchie der Jakobiten und Ordination ihrer Kleriker Der Patriarch, dessen Wahl und Inthronisation Jurisdiction, Titel, Residenz, Kleidung und Unterhalt des Patriarchen Der Maphrian Die Metropoliten und Bischisch Die Diöcesen Der Seelsorgskierus  Der Seelsorgskierus  Wönche und Klöster bei den Jakobiten | ieite<br>253<br>254<br>256<br>258<br>259<br>261<br>262        |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### XIII. Rapitel. Die Thomas = Christen in Malabar. Geite Geschichtliche Ginleitung . 266 §. 122. §. 123. Der Metropolit . 268 Der Rierus §. 412. Zweite Abtheilung. Berfassung und Beftand ber unirten orientalischen Rirchen. I. Rapitel. Die unirte griechische Rirche. Seite Die unirten Griechen Staliens . . . . . . . 273 §. 2. Die Authenen . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Die fatholischen Griechen in Ungarn und Siebenburgen . II. Rapitel. Die melditische ober griechisch-tatholische Rirche des Drients. Seite Einleitung . . 281 282 §. 5. Der melditische Patriarch von Antiochien . . . . . Die Bischöfe und Diocesen bes melditischen Patriarchats von An-283 Der Seelforgeflerus bes melditischen antiochenischen Patriarcats . 284 Die melditischen Batriarcate von Merandrien und Jerusalem . . 284 Die religiosen Congregationen ber Melditen . . . . . 285 III. Rapitel. Die unirte toptische und abhifinische Rirde. Seite §. 10. Union ber Ropten . . . . . . . 288 Ihr gegenwärtiger Bestand . . . . . 288 IV. Rapitel. Die unirte armenische Rirche. Seite §. 12. Einleitung 290 §. 13. Das Patriarchat von Cilicien . . . . . 290 §. 14. Der Patriarch, bessen Wahl, Residenz und Einklinfte. . . 291 §. 15. Jurisdiction des Patriarchen . . . . . . . . . . . 292 Die Bischöfe und Diocesen bes Patriarchats von Cilicien .

|                          | _                                                                 | Seite        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| §. 17.                   | Der Weltklerus und die Monche unter dem Patriarchen von Cilicien  | 293          |
| <b>§.</b> 18.            | Der armenisch-katholische Metropolitan- und Primatialsitz zu Kon- |              |
|                          | stantinopel                                                       | 294          |
| <b>§. 1</b> 9.           | Ernennung und Stellung bes Primaten                               | 294          |
| §. 20.                   | Die vom Primaten abhängigen Bisthümer                             | 295          |
| §. 21.                   | Der weltliche Patriarch ber unirten Armenier                      | 296          |
| §. 22.                   | Die unirten Armenier in Desterreich und Rufland                   | 297          |
| §. 23.                   | Die Mechitaristen=Congregationen                                  | 298          |
| J. 20.                   | Zu Dicayuutipun-evuguyuuvuu                                       | 200          |
|                          | V. Kapitel.                                                       |              |
| •                        | Die chaldäische Rirche.                                           |              |
|                          | and a set of colors and colors.                                   | Seite        |
| §. 24.                   | Geschichtliche Einleitung                                         | 300          |
| §. 25.                   | Der Patriarch ber Chaldker                                        | 304          |
| <b>§.</b> 26.            | Die Metropoliten und Bischofe                                     | 305          |
| §. 27.                   | Der Weltklerus                                                    | 306          |
| <b>§. 28.</b>            | Der Orbensstand                                                   | 306          |
| §. <b>2</b> 9.           | Die unirten Thomas-Christen in Malabar                            | 307          |
|                          | <b>6</b>                                                          |              |
|                          | VI. Kapitel.                                                      |              |
|                          | Die sprisch=katholische Kirche.                                   | ٠.٠.         |
| §. 30.                   | Einleitung                                                        | Seite<br>309 |
| 9. 30.<br><b>§. 3</b> 1. | Der sprisch-katholische Batriarch                                 |              |
| •                        |                                                                   |              |
| <b>§.</b> 32.            | Die Diöcesen der Sprer                                            | 311          |
| , <b>§. 3</b> 3.         | Die sprisch-katholischen Rlöfter                                  | 311          |
|                          | VII. Kapitel.                                                     |              |
|                          | Die maronitische Kirche.                                          |              |
|                          |                                                                   | Seite        |
| <b>§. 34.</b>            | Geschichtliche Einleitung                                         | 313          |
| §. 35.                   | Der Rlerus im Allgemeinen                                         | 314          |
| §. 36.                   | Der Patriarch, bessen Wahl und Institution                        | 317          |
| §. 37.                   | Jurisdiction des Patriarchen                                      | 318          |
| <b>§. 3</b> 8.           | Chren- und Nutzungsrechte des Patriarchen                         | 319          |
| §. 39.                   | Die Metropoliten und Bischöfe                                     | 321          |
| §. 40.                   | Die Diöcesen                                                      |              |
| ş. 41.                   | Die bischöflichen Officialen                                      | 324          |
| ş. 42.                   | Die Pfarrer                                                       | 325          |
| §. 42.<br>§. 43.         | Der Ordensstand                                                   | 327          |
| -                        | Die politischen Berhältnisse ber Maroniten                        | 833          |
| §. 44.                   | Die potitischen Serbattuille der Maroutten                        | 000          |
|                          |                                                                   |              |

# Erste Abtheilung.

Verfassung und Bestand der schismatischen Kirchen des Grients.



## I. Rapitel.

Die griechisch-schismatische Kirche in den fürkischen Staaten und in Agppten.

## §. 1. Geschichtliche Ginleitung. 1)

Allerdings hatte der Titel "ötumenischer Patriarch", welchen zuerst der Patriarch Johannes IV., der Faster, im Jahre 588 sich beigelegt hatte, zu vielen Streitigkeiten zwischen dem römischen Stuhle und den Batriarchen von Konstantinopel geführt; allein die Beranlassung zum Schisma lag weniger in der Annahme dieses Titels<sup>2</sup>), als vielmehr in der dahinter verstedten Herrschsucht und in dem Unabhängigkeitsstreben der genannten Patriarchen, unter denen sich besonders der Patriarch Photius, gestorben um das Jahr 891, auszeichnete. Dieser legte den Samen zur Trennung zwischen der griechischen und römischen Kirche, welche unter dem Patriarchen Michael Cerularius (1043—1059) ihre Bollendung sand.

Die Päpste versuchten zwar von Zeit zu Zeit eine Vereinigung der beiden Kirchen herzustellen; aber alle ihre Versuche blieben fruchtlos.

Wohl hatte sich auf dem Concil zu Lhon im Jahre 1274 die Abgeordneten des Kaisers Michael Paläologos und des griechischen Episcopats mit der römischen Kirche vereinigt; allein der Kaiser

<sup>&#</sup>x27;) Le Quien: Oriens christ. T. I. pag. 226, 249, 260, 285, 313; sq.; J. M. Heineccii Abbilbung ber alten und neuen griechischen Kirche (Leipzig 1711) Th. I. S. 46. 137 ff.

<sup>2)</sup> Bie irrig Le Quien (l. c. p. 89) annimmt. Silbernagl, Berlaffung.

tonnte die Union nicht jur Ausführung bringen, und fo fehrte mit seinem Tode im Jahre 1282 die Trennung wieder zurück. lieft fich diefe Sache im fünfzehnten Jahrhundert an, als die flegreich vordringenden Schaaren der Türken die Griechen nöthigten, bei den Lateinern Hilfe zu suchen. Auf dem Concil zu Florenz wurde am 5. Juli 1439 das Unionsdecret von dem Kaiser Johann Balaologos, dem Batriar= den Joseph und mehreren anderen griechischen Bischöfen unterschrieben: aber die ganze Bereinigung scheiterte an dem Widerstande des griechischen Boltes und Klerus, an deffen Spite der Bischof Markus von Ephefus ftand. Mit der Eroberung Konstantinopels durch Muhamed II. im Jahre 1453 und der Erwählung des Georgius Scholarius zum Batriarchen, ber ben Ramen Gennadius annahm und fich vom Sultan investiren ließ, hatte die Union ihr Ende erreicht, und die griechische Rirche blieb bis auf den heutigen Tag von der romischen getrennt. Ihre Berfaffung und ihr Beftand foll nun ber Gegenstand unferer Darftellung fein.

## S. 2. Der griechische Rlerns im Allgemeinen.

#### a) Stufen der Bierarcie.

Das Briefterthum, eines der fieben Saframente, begreift in fich amei höhere Weihen, das Diakonat und Bresbyterat, und amei niedere. das Lectorat und das Subdiakonat. Dessenungeachtet kennt die griedifche Rirche vier niedere Stufen des Clerikats, welche fammtlich im Subdiakonat enthalten find, nämlich den Lampadarios oder Facelträger. welcher das Amt eines Rufters verfieht, den Anagnostes oder Borlefer, ben Pfaltisten oder Sanger, und den Subdiaton, dem junachst die Aufsicht über die geweihten Gefäße obliegt. Die griechischen Ranonisten unterscheiden daher drei Rlassen von Rlerikern, nämlich folche, welche ordinirt werden (xeigorovovrai d. h. durch Handauflegung geweiht werden), wie die Bischöfe, Briefter, Diakonen und Subdiakonen : foldje, welche nur bezeichnet werden (coparisortae), wie die Cantoren, Lektoren und diefen ähnliche, und endlich folche, welche blos zu einer firchlichen Stelle befördert werden (προβαλλονται), wie die Dekonomen, Anwälte, Sefretäre u. dgl.

į.

<sup>1)</sup> Zonaras et Balsamon ad can. 2. Conc. Chalced. ap. Bevereg. T. I.

Die Tonsur geht ber Ordination des Lektors unmittelbar vorher, wird also nicht getrennt ertheilt.

Den höchsten Rang in der griechischen Kirche hat der Patriarch, unter dem die Exarchen, Metropoliten und Bischöfe stehen. Solche Patriarchen zählt die griechische Orthodoxie im Ganzen vier, nämlich die Patriarchen von Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem.

#### b) Erforderniffe gur Grdination.

Als Seminarien zur Erziehung der Rleriker dienen die Klöster, wo die künftigen Geistlichen im Lesen und Schreiben und in den kirchlichen Funktionen unterrichtet werden. Auf den Prinzeninseln besteht ein gemeinsames Priesterseminar, das auf Rosten der Bischöfe erhalten wird, und wohin jeder Diöcesanbischof zwei Candidaten zu schicken berechtigt ist. Wissenschaftliche theologische Bildung wird von den Abspiranten des geistlichen Standes nicht gefordert, sondern nur darauf gesehen, daß der Ordinand einen guten Namen ob seiner Frömmigkeit, Neigung zu geistlichen Dingen und Kenntniß der unumgänglichen Pslichten seines Beruses hat.

Ein körperlicher Defect ist nur dann ein Hinderniß zur Weihe, wenn er zur Verrichtung der klerikalen Funktionen unfähig macht; denn sagen die Canonisten,<sup>3</sup>) eine reine und fleckenlose Seele ist zum Priesterthum ersorderlich, nicht aber auch ein solcher Körper. Sin Sinäugiger oder Hinkender kann also Reriker werden, ein Tauber und Blinder dagegen nicht. Ein Besessener kann, wenn er geheilt ist, ordinirt werden; ebenso ein Cunuch,<sup>4</sup>) wenn er sich nicht selber verschnitten hat. Für das Lectorat ist kein bestimmtes Alter sestgesetz<sup>5</sup>); wohl aber muß der Subdiakon zwanzig, der Diakon fünsundzwanzig und der Presbyter dreißig Jahre zählen.<sup>6</sup>) Neophyten oder

<sup>1)</sup> Heineccius a. a. D. Thi. II. S. 299. Papp-Szilágyi: Enchir. jur. eccl. orient. (M. Varad. 1862) p. 37. 405.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Michon: Voyage relig. en Orient (Par. 1853) T. I. pag. 246.

<sup>2)</sup> Balsamon, Zonaras ad Can. 78. ss. apost. (Bevereg. T. I. p. 51.)

<sup>4)</sup> SS. Apost. can. 21. 22. 77. 78. 79.

<sup>9)</sup> Die Berordnung Justinians (Nov. 123. c. 13), daß ber Lector 18 Jahre alt sein soll, scheint nicht practisch geworden zu sein.

<sup>.6)</sup> Delectus leg. compend. per Jmpp. Basilium, Leonem, Alexandrum et Constantinum tit. 8, nr. 7—11 ap. Leunclav. T. II. pag. 94.

folche, welche in ihrer Krankheit fich taufen ließen, follen nur dann ordinirt werden, wenn fie bereits Proben ihres Glaubens abgelegt haben, oder Mangel an Rlerifern borhanden ift.1) Wer im Militar= ober Civildienst angestellt mar, foll erft, wenn er 15 Jahre tadellos in einem Rlofter zugebracht, in den Rlerifalftand aufgenommen werden.2) Megitime Geburt bildet fein Weihhinderniß; irregular aber ift, ber fich jum zweiten Male verehelicht, oder eine Wittme, eine Beichiebene, eine Sure, eine Stlavin, eine Schauspielerin geehlicht ober eine verbotene Che geschlossen hat.8) Ferner ift irregulär, der seinem ehebrecherischen Weibe beigewohnt, ober beffen Sausgenoffen noch nicht alle zur orthodoren Kirche gehören.4) Ordinirt tann auch berjenige nicht werden, gegen welche eine Rlage wegen Unzucht, Chebruch ober einer andern verbotenen Sandlung erhoben worden, und er deffen für fouldig befunden murbe. Sollte Einer, der fich bereits fleifchlich verfündigt hatte, zum Diaton oder Briefter ordinirt worden sein, so darf er, wenn er dieg freiwillig bekennt, zwar in feinem Ordo verbleiben, aber die heiligen Funktionen nicht mehr ausüben; wird er jedoch beffen angeklagt und überführt, bann foll er zu einem Minifter ber Rirche begradirt werden.<sup>5</sup>) Der Ordinand hat sich daher durch ein Beicht= zeugniß auszuweisen, daß er von dergleichen Irregularitäten frei sei.6)

Kein Ordo darf mit Ueberspringung eines andern ertheilt werden, sondern Jeder hat in der erlangten Weihe die vorgeschriebene Zeit hindurch zu verweilen. Doch scheinen die zwischen den einzelnen Weihen liegenden Interstitien unbedeutend zu sein, da die Canonisteu auf Gregor, den großen Theologen, verweisen, welcher in seiner Rede über das Priesterthum sagt, daß der Priester in sieden Tagen vollendet werde.

<sup>1)</sup> Can. 80. ss. Apostol.; can. 12. Syn. Neocaes.

<sup>2)</sup> Nov. 137. cap. 1.

<sup>3)</sup> SS. Apost. can. 17-19. Cf. Photii Nomocanon. tit. 1. c. 28. Schol.

<sup>4)</sup> c. 8. Syn. Neocaes.; c. 36. Syn. Carthag.

<sup>5)</sup> c. 61. ss. Apost., c. 9. 10. Syn. Neocaes. Alle andern Sinden tilgt bie Orbination.

<sup>6)</sup> Tournefort: Reise nach ber Levante (Mirnb. 1776) Bb. I. S. 148. — Wengers Beitr. zur Kenntniß bes gegemwärtigen Zustandes ber griechischen Kirche S. 103.

<sup>7)</sup> Balsamon ad c. 17. Conc. Const. (I. et II. in templo ss. Apostol.) ap. Bevereg. T. I. pag. 358.

#### Absolute Ordinationen find verboten.1)

#### c) Pflichten der Aleriker.3)

Rleriter follen fich weltlichen Beschäftigungen unter ber Strafe ber Deposition nicht hingeben. Gie sollen nicht Burgen, Bormunder, Curatoren oder Procuratoren fein, ausgenommen für fromme 3mede, ober wenn fie nach dem Befete zu einer folden Stelle berufen werden. Sie follen Bürfelspiel, Trunkenheit und Birthshäuser meiden, und nicht Bucher treiben. Wenn ein Rleriter feinen Stand verläft und einen Civil - oder Militärdienst übernimmt, so soll er, wenn er auf Ermahnung nicht zurückehrt, ercommunicirt werden. Dhue Erlaubnig des Bischofe darf tein Rleriter reisen, und es ift ihm nicht ge stattet, auf der Reise eine andere als die klerikale Rleidung zu tragen. Nur die Lectoren und Cantoren4) durfen nach der Ordination heirathen. Ift der Lector oder Cantor vor der Che mit feiner Berlobten fleischlich zusammengekommen, so wird er auf ein Jahr suspendirt, und kann ebenso, wie wenn er eine zweite Che geschloffen, nicht mehr höher ordinirt werden, wohl aber können ihm andere kirchliche Officia übertragen werden. Berfündigt fich bagegen der Lector mit einer andern Berfon ober ichließt er eine britte Ehe, so wird er beponirt. Diefelbe Strafe foll den Hypodiakon,5) den Diakon und Presbyter treffen, wenn fie nach der Ordination fich verehlichen oder eine zweite Che schließen. Bat ein Briefter bor feiner Ordination unwissentlich eine unerlaubte Che gefcloffen, fo foll biefelbe getrennt werden, und er feine priefterlichen Funktionen mehr ausüben durfen. Bur Beit des Altardienstes follen fich bie Presbyter und Diatonen des ehelichen Umganges enthalten.

<sup>1)</sup> C. 6. Syn. Chalced.

<sup>2)</sup> Harmenopuli epitome s. canon. (ap. Leuncl. T. I. pag. 1 sq.) Sect. II. tit. 3., Sect. III. tit. 2.

<sup>3)</sup> Das Lectorat und Cantorat sind zwar an und für sich verschieden, aber ganz gleiche Weihegrade, so daß der Empfang des einen nicht mehr den des andern fordert. Cf. Assemani Bibl. orient. T. III. P. II. p 795.

<sup>4)</sup> Rach ber gegenwärtigen Praxis versiert der Hoppodiakon bei einer zweiten Ehe seine Stelle nicht mehr (S. Heineccius a. a. D. Th. II. S. 389); ja nach Maurer (Das griechische Bolk Bd. I. S. 406) und Boué (La Turquis d'Europs T. III. pag. 403) soll auch der Diakon bei einer zweiten Ehe sein Amt nicht versieren, sondern nur nicht mehr Priester werden können.

#### d) Kleidung der Kleriker.1)

Das kirchliche Kleid des Lectors ist das Phänolion oder Kamiston, ähnlich dem Chorrock der Lateiner. Der Subdiakon trägt das Stoichsarion oder Sticharion, eine Art Albe, welche mit einem Gürtel gesschürzt wird. Der Diakon hat als Auszeichnung noch das Orarion, die Stola, welche über die linke Schulter hinten und vorn herabhängt, und drei Mal mit dem Worte Äpios (heilig) bezeichnet ist. Die liturgische Kleidung des Priesters besteht in einem Stoicharion und Singulum, in Handärmeln (Enquavina), entsprechend den Manipeln in der römischen Kirche, in dem Epitrachesion oder der Stola, welche an den Enden mit Franzen versehen ist und vorn dis auf die Füße herabhängt, und in dem Phenolion, einem rundum zugenähten und dis auf die Waden reichenden Mantel, dessen Stelle bei den Lateinern die Casula vertritt.

Außer der Kirche trägt der Priester einen langen, schwarzen Rock, siber den ein langer Oberrock (\*\*xaßádiov\*) angezogen oder wie ein Mantel blos umgehängt wird. Die Kopfsedeckung ist ein schmaler, violbrauner Hut, mit einer linnenen Binde eingefast, woran ein anderes, violetsarbenes Tuch (περιστερά) in Gestalt eines Taubenschwanzes über die Schultern herabhängt. Der niedere Klerus trägt außer der Kirche einen kürzeren schwarzen oder violbraunen Kock, als der des Priesters ist. Die Tonsur wird von den griechischen Klevikern in der Beise getragen, daß sie den ganzen Scheitel von Haaren entblößen, während sie die übrigen Haare lang wachsen lassen. Die Tonsur führt den Namen σφραγές d. h. Siegel.

### §. 3. Der Patriard von Konftantinopel.

Der Patriarch von Konstantinopel ist das geistliche Oberhaupt der griechisch schismatischen Kirche in den türkischen Staaten. Unter ihm steht dennach der gesammte griechisch orthodoxe Merus, und die Zahl der ihm unterworfenen Gläubigen beläuft sich wenigstens auf zwölf Millionen.

<sup>1)</sup> Heineccius a. a. D. Th. III. Rap. 1. §. 38. Cf. Neale: A History of the holy Eastern Church (Lond. 1850) P. I. p. 306 sq.

<sup>2)</sup> Heineccius a. a. D. §. 39.

Er ift aber auch zugleich das weltliche Saupt der griechischen Nation (roum milleti). Das Wort "Nation" darf jedoch hier nicht im Sinne von Nationalität schlechthin genommen werden, fondern hat in der Türkei eine staatsrechtliche, technische Bedeutung. Wie nämlich ursprünglich bas gemeinsame religiose Bewuftsein die Bolfer conftituirte und zusammenhielt, so bildet auch hier der gemeinsame religiöse Glaube das Bindemittel für eine politische Corporation, und es begreift folglich ber Ausbrud "griechische Nation" alle diesenigen in sich, welche durch das gemeinsame Bekenntniß der griechisch vorthodoren Religion mit einander verbunden find, obichon fie verschiedenen Nationalitäten, ber griechischen, flavischen, bulgarischen, wallachischen und zingarischen angehören.1) Ueber alle diese herrscht zunächst der Patriarch und durch ihn erft die Pforte. Seine Stellung ift baber von größtem Einfluffe auf die Administration des türkischen Reiches, und darin liegt wohl auch der Hauptgrund, marum die Pforte den Batriarchen so viel als möglich von ihr abhängig zu machen gesucht hat.

Das Amt des Patriarchen soll zwar lebenslänglich sein; derselbe also eigentlich nicht abgesetzt werden können. Allein mit Ausnahme des Berbrechens des Hochverraths, wo die Pforte den Patriarchen in Anklagestand versetzen kann, ist doch auch die hl. Synode, von der wir gleich nachher reden werden, berechtigt, in zwei Fällen die Absetzung des Patriarchen bei der Pforte zu beautragen, nämlich, wenn er die Berwaltung der Kirche schlecht geführt oder gegen das Dogma der orthodoxen Kirche gefehlt hat. Der erstere Punkt ist sehr weit gefast und er ist es daher meistens, der von der Intrigue benützt wird, um den Batriarchen zu stürzen und einen neuen an dessen Stelle zu setzen.

## §. 4. Die hl. Synode und ihre Rechte.

Mit dem Patriarchate von Konstantinopel steht in innigster Berbindung die heilige Synode (djemaat), eine Bersammlung von zehn oder zwölf Metropoliten mit dem Patriarchen an der Spige. Diese

<sup>1)</sup> Ubicini: La Turquie actuelle (Par. 1855) Introd. p. 9 sq. — Eiche mann: Die Resormen bes osmanischen Reiches (Berl. 1858) S. 15 s.

<sup>2)</sup> Wenger: Beitr. zur Kenntnis bes gegenw. Zustandes der griech. Kirche S. 81. Eichmann a. a. O. S. 22.

Metropoliten werden vom Patriarchen frei gewählt mit Ausnahme der Metropoliten von Heraclea, Chzifus, Nikomedien und Chalcedon, 1) unter welche, weil sie der Hauptstadt zunächst gelegen sind, das aus vier Stücken bestehende Patriarchatssiegel vertheilt ist. Da die Inshaber dieses Siegels stets in Konstantinopel anwesend sein mitsen, so nehmen diese Metropoliten, als besonders zur stetigen Mitverwaltung der Synodalgeschäfte geeignet, eine eigenthümliche Stellung ein, welche von der Pforte durch eine spezielle Aufzählung derselben in dem Berat des Patriarchen ausdrücklich anerkannt wird. Die genannten Präslaten haben daher das Recht, immer in der Hauptstadt zu resteiren, und dem Patriarchen steht die Besugniß nicht zu, sie in ihre Diöcesen zu relegiren.

Der Patriarch kann zwar die Zahl der Mitglieder der Shuode bermehren, nie aber unter die Zahl "zehn" reduciren.<sup>3</sup>) Ueberhaupt pflegen sich von den Metropoliten der Shnode immer acht in Konstanstinopel aufzuhalten, welche dann insgemein die Vornehmsten (\*\*exerce) genannt, mit dem Prädikate "Ehrwürden" ausgezeichnet, und als heilige Alten (\*\*exerce) angeredet werden.<sup>4</sup>)

Im Jahre 1847 wollte die Pforte der Synode drei weltliche Mitzglieder, nämlich den Großlogotheten Aristarchi, den Exfürsten von Samos Bagorides und einen reichen chiotischen Kausmann Psychari, gewöhnlich Messehani genannt, für alle nicht auf das Dogma bezügliche und die Disciplin der Kirche betreffenden Angelegenheiten beigesellen; allein der Bersuch dieser Modisication der Synode scheiterte an dem träftigen Widerstande derselben<sup>5</sup>). Durch Gewohnheit, welche von der türkischen Regierung ausbrücklich anerkannt ist, haben indeß alle in Konstantinopel

<sup>&#</sup>x27;) Eichmann a. a. D. S. 19. Rizo (Histoire moderne de la Grèce p. 31) fett ftatt des Metropoliten von Nifomedien den von Derfos oder Derfai. Cf. Muradgea d'Ohssen: Tableau général de l'empire Othoman T. III. p. 50.

<sup>2)</sup> D'Ohsson l. c. p. 50.

<sup>2)</sup> Rizo l. c. Die zwölf Metropoliten der Spnode sind nach Maurer (Das griech. Bolf Bd. I. S. 391) und Boué (La Turquie d'Europe T. III. p. 422) gewöhnlich frigende: Die Metropoliten von Herassea, Nitomedien, Cpzitus, Chalcedon, Nicäa, Cäsarea, Larissa, Thessalonita, Adrianopel, Smhrna, Ephesus und Derkus. Sichmann (a. a. O.) hat statt der Metropoliten von Larissa und Snuprna die von Tornova und Amassa.

<sup>4)</sup> Maurer a. a. D. S. 392, Boué 1. c.

<sup>5)</sup> Eichmann a. a. D. S. 21.

anwesenden Patriarchen und Metropoliten der griechisch=schismatischen Kirche das Recht an den Berathungen und Beschlüssen der hl. Synode Theil zu nehmen. Es pflegt dies auch bei allen wichtigen Angelegen=heiten der Fall zu sein; bei den minder wichtigen dagegen, namentlich bei denjenigen, welche sich auf die Berwaltung der Kirche beziehen, genügt die Entscheidung des Patriarchen und jener vier Metropoliten, die das Patriarchatssiegel führen.1)

Die hl. Synode ist nun das oberste Tribunal für den griechischorthodoren Klerus, die Appellations-Instanz gegen die richterlichen Ertenntnisse der Bischöse. Ihre Mitglieder bilden den Rath des Patriarchen,
der ohne ihre Zustimmung keine allgemeinen kirchlichen oder weltlichen Angelegenheiten entscheiden, keinen Bischof ernennen kann. Der Shnode allein steht die richterliche und die Strasgewalt über den Patriarchen
zu. Sie allein entscheidet, den Fall des Hochverraths ausgenommen,
über die Schuld oder Unschuld des Patriarchen, und erst, wenn diese Entscheidung gefällt und durch einen ofsiciellen Bericht zur Kenntniß der Pforte gebracht ist, erst dann schreitet diese auf ausdrücklichen Antrag der Shnode ein und spricht die Absetzung des Patriarchen aus,
worauf die Synode zur Wahl eines neuen Patriarchen schreitet, welche Befugniß das vornehmste Recht der Synode bilbet.

Die Synode regelt und vertheilt auch die firchlichen Abgaben; in ihren Händen befinden sich die Siegel aller Klöster des türkischen Reiches. Sie selbst führt ein eigenes Siegel, das aus vier Stücken besteht, wovon eines der jeweilige Patriarch besitzt, die andern drei dagegen den von der Synode hiezu erwählten Metropoliten übergeben werden. Dasselbe ist rund und hat die Inschrift: "Die Diener: Der griechische Patriarch von Konstantinopel und die Metropoliten der in der Hauptstadt residirenden Synode."

Die Sitzungen der Synode finden gewöhnlich an Sonn = und Feiertagen nach dem Gottesdienste statt. Uebrigens bedürfen die Sp-

<sup>1)</sup> Eichmann a. a. D. S. 19.

<sup>2)</sup> D'Ohsson l. c. p. 50; Rizo l. c. p. 32; Boué l. c. p. 422; Eichmann a. a. D. S. 8. 22, 393.

<sup>3)</sup> Türţifo: Bendekian Patrik Istambol Roum vé assitané dé moukim Djemaat Metropolitan.

nodal-Defrete bezüglich ihrer Ausführung größtentheils eines Firman bes Sultans. 1)

### §. 5. Wahl und Jubefitur bes Patriargen.

Ist der Patriarchenstuhl in Erledigung gefommen, so versammeln sich die Mitglieder der hl. Synode und die in Konstantinopel anwesenden Erzbischöfe und Bischöse im Synodison, d. i. im Patriarchatsgebäude, welches im Fanar, dem Quartier der Griechen, liegt, und schreiten in Gegenwart eines Kommissärs der türkischen Regierung zur Wahl von drei Candidaten durch Abstimmung. 2)

Die Candidaten muffen Metropoliten sein, ba nur ein solcher zum Batriarchen gewählt werden kann. 3)

Ist diese Wahl erfolgt, so wird ihr Resultat der im Vorhofe des Synodisons versammelten Nation, d. h. den Mitgliedern der beiden Pentas des weltlichen Klerus oder den Laien, welche Inhaber gewisser, der griechischen Kirche eigenthümlicher Ehrenämter sind, wie dem Groß- logotheten, Chartophylax, Stevophylax u. a., ferner den von den Kaufsleuten und Bürgern ernannten Notabeln und den Häuptern der Gewerke (Esnass) verkindigt. Die Versammlung bezeichnet alsdann durch Acclamation und den Juruf Äzios (würdig) densenigen aus den drei von der Synode vorgeschlagenen Candidaten, welchem sie den Vorzug gibt. 4) Dieß soll dem Anscheine nach eine Erinnerung an das uralte Recht der christlichen Gemeinde, sich bei der Wahl ihrer Vischöse betheiligen zu dürfen, sein, ist aber in der That nur eine leere Form, da die Wahl selbst das Ergebniß einer vorangegangenen, geheimen Verathung zwischen den einflußreichsten Mitgliedern der Synode und den hervorragenotsten

<sup>1)</sup> D'Ohsson l. c. p. 51; Wenger a. a. D. S. 86; Gidmann a. a. D. S. 23; Boué l. c. p. 423; Madden: The Turkish Empire (Lond. 1862) V. II. p. 77.

<sup>2)</sup> Ehemals wurde die Spnode zur Wahl des Patriarchen vom Kaiser berusen. Die versammelten Bischöse hatten brei Candidaten vorzuschlagen, aus denen bann der Kaiser den Patriarchen ernaunte. "Le Quien 1. c. p. 163 sq.

<sup>3)</sup> D'Ohsson l. c. p. 50. Zur Zeit der griechischen Kaiser konnte auch ein niederer Kleriker gewählt werden. Le Quien l. c. p. 169. 177.

<sup>4)</sup> Bur Wilrbigkeit eines Patriarchen gehören fünf Erforderniffe: Erfahrung, Rugheit, Fähigkeit, Gelehrsamkeit und vor Allem Anhänglichkeit an die turtische Regierung. Wenger a. a. D. S. 82.

Notabeln ist. Nach erfolgter Zustimmung der versammelten Nation wird von allen Anwesenden das Protofoll unterzeichnet und hierauf von der Spnode ein officieller Bericht über den Wahlakt an die Pforte erstattet, welche demgemäß das Berat oder Investitur-Dekret aussertigen läßt. 1) In diesem Berat, welches durch Erlegung einer bestimmten Geldsumme, Characion oder Peskesion genannt, erkauft werden muß, 2) sind alle dem Patriarchen und der Spnode, sowie der griechisch-orthodoxen Kirche überhaupt zustehenden Besugnisse und Rechte im Einzelnen angegeben.

Am anderen Tage nach der Wahl macht der neue Patriarch dem Großvezier einen officiellen Besuch, bei welchem ihm das Berat auszgehändigt wird. Zugleich empfängt er hier, einer uralten Gewohnheit gemäß, eine prachtvolle Kleidung, bestehend aus einem Castan (ein langes Rleid von Seide oder Brocatelle), einem Mantel, einer schwarzen Rapuze-und dem Patriarchenhute, ferner einen schön gearbeiteten Patriarchenstab und ein weißes Pferd zum Geschenke.

Vom Amtslokale des Großveziers begibt sich alsdann der Patriarch zu den übrigen Ministern der Pforte, um ihnen gleichfalls einen offiziellen Besuch abzustatten. Hierauf folgt die Inthronisation des Patriarchen.

Unter Borantritt eines Kapigi (Trabanten der Pforte), zweier Tzaus (Gefreite) von der Leibwache des Sultans, eines Sekretärs des Großvezirs oder des Kaimakams der Stadt und einiger Leibgard-Misligen wird der neue Patriarch, von einer zahlreichen Klerisei und großen Menge Bolkes umgeben, in den Patriarchenhof, der sich im Kloster zur allerseligsten Jungfrau befindet, geführt. Dortselbst empfangen ihn die versammelten Metropoliten und Bischöse mit brennenden Kerzen, um ihn in seine Kathedrale zu geseiten. Bor der Kirchenthüre wird vom Sekretär das Berat verlesen und dann begibt sich der ganze Zug in die Kirche, wo der Ritus der Inthronisation beginnt, welche Hand-

<sup>!)</sup> Eichmann a. a. D. S. 20 f.; D'Oschhon 1 c. p. 49 sq.

<sup>2)</sup> Der Erste, der das Charation oder Peskesion zahlte, war der Patriarch Simeon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der dem Sultan 1000 Dukaten für das Patriarchat bieten ließ. Später wurde diese Summe immer mehr erhöht, so daß eben der Meistbietende das Patriarchat erhielt. Le Q-sien l. c. p. 149. Heiniccius a. a. O. Th. I. S. 47 f.

Heineccius a. a. D. Th. II. S. 386. Th. III. S. 50. Cf. Le Quien l. c. p. 125. 147. 313; Tournefort a. a. D. S. 143.

lung vom Metropoliten von Heraklea, dem vor Alters her das Recht ber Confeccation und Inthronisation des Batriarchen zusteht 1), vorgenommen wird. Dieser Att ist ganz einsach. Der Metropolit von Heraklea führt nämlich den neuen Batriarchen zu seinem Throne, setzt ihn drei Mal unter dem Ause ätios, welchen der Klerns und das Bolk erwiedert, auf den Patriarchenstuhl nieder und überreicht ihm Hut und Stab. Hieran schließt sich eine seierliche Liturgie und zuletzt wird das Bolk mit dem Segen des neuen Batriarchen entsassen.

## §. 6. Jurisdiction bes Patriarden.

Die geistliche Jurisdictionsgewalt des Batriarchen von Konstantinopel erstreckt sich siber sämmtliche Diöcesen in der europäischen Türkei, in gewisser Beziehung wenigstens selbst mit Einschluß der Donanssürstenthamer, sowie über die Diöcesen Asiens, in so weit dieselben nicht den Patriarchen von Antiochien und Jerusalem unterworsen sind. Die Erzbisthamer Okhrida und Ipek behaupteten zwar früher eine unabhängige Stellung, wurden jedoch in neuerer Zeit durch einen Hattischeriff der türkischen Regierung mit dem Patriarchate von Konstantinopel vereinigt; dagegen sind auch jett noch der Erzbischof von Chpern als arvoxégalos und der Bladika von Montenegro exemt. §

Als geistliches Oberhaupt gebührt dem Patriarchen das oberste tirchliche Gesetzgebungs-, Regierungs- und Verwaltungsrecht. Ihm steht es zu, die verschiedenen speciellen oder universellen kirchlichen Bestimmungen zu interpretiren und zu beurtheilen, an ihn gehen alle Controversen in den Diöcesen, wie überhaupt alle wichtigen kirchlichen Angelegenheiten. Das die einzelnen geistlichen Befugnisse des Pastriarchen betrifft, so stehen ihm nach dem von der türkischen Regierung ausgestellten Berat b folgende besonders zu:

<sup>1)</sup> Beil der Bischof von Konstantinopel frisher dem Metropoliten von Heraklea untergeben war. Le Quien l. c. p. 124. 180.

Heineccius a. a. D. Th. III. S. 50. f. Tournefort a. a. D. S. 144.
 Wenger a. a. D. S. 83. Cf. Le Quien l. c. p. 176.

<sup>3)</sup> Eichmann a. a. D. S. 14. Cf. Madden l. c. p. 78.

<sup>4)</sup> Delectus leg. compend. per Impp. Basilium, Leonem, Alexandrum et Constantinum tit. III ap. Leunclav. P. II. p. 84. 85.

b) D'Ohsson 1. c. p. 51 sq. Eidmann a. a. D. S. 23 f.

"Der Patriarch hat die Direction fammtlicher Kirchen und Rlöster der griechisch-orthodoren Confession, sowie die Aussicht über ihre ötonomischen Berhältnisse."

"Er kann nach Belieben sämmtliche Metropoliten und Bischöfe ein- und absetzen. Auf seinen Antrag hin erläßt die Pforte die erforberlichen Berats für die neu ernannten Prälaten."

"Er hat das Recht, sämmtliche Metropoliten und Bischöfe in ihre Diöcesen zu relegiren, mit Ansnahme der vier genannten Metropoliten, welche das Patriarchatsstegel führen, sowie derjenigen, welche mit dem Patriarchen im Besitze des Synodalstegels sind. Ja selbst die Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem dürfen nicht ohne seine und der Synode Zustimmung nach Konstantinopel kommen."

"Der Patriarch und seine Bitare haben in Ghe- und Testamentsfachen unbeschränkte Jurisdiction."

"Dem Patriarchen steht bas Strafrecht über ben gesammten Rerus nach ben Gesetzen ber Rirche zu."

"Berden seitens der türfischen Berwaltungs oder richterlichen Behörden Rlagen über Bischöfe erhoben, so darf darüber nur mit Zuziehung des Patriarchen von der Pforte entschieden werden. Ebenso darf die Berhaftung eines Prälaten nur mit Bewilligung des Patriarchen und mit Zuziehung seiner Beamten vorgenommen werden."

"Alle Anhänger der griechisch- orthodoxen Kirche find dem Patriarchen zum strictesten Gehorsam verpflichtet und es steht daher demselben gegen Widerspenstige das Correctionsrecht zu. Er kann sie ungehindert excommuniciren, ihnen das kirchliche Begräbniß versagen n. dal.")

Ferner genießt der Patriarch das Privilegium, ansschließlich das hl. Chrisma zu weihen, und das Recht des Stauropegions in allen Diocesen. )

<sup>1)</sup> Obwohl der Patriarch von den kirchlichen Censuren gerade keinen sparsamen Gebrauch macht, so sind dieselben doch noch immer sehr gefürchtet.

<sup>2)</sup> Le Quien 1. c. p. 116 sq. Unter Stauropegion versteht man ben Ritus, wornach bei Gründung einer Kirche ober eines Klosters vom Bischose ober Patriarchen an der Stelle, wo der Altar zu stehen kömmt, ein Kreuz errichtet werden soll. Wer das Recht hat, diesen Ritus vorzunehmen, dem ist anch die Kirche oder das Kloster unterworsen.

Da aber der Patriarch von Konstantinopel zugleich das Haupt der griechischen Nation ist, so kommen ihm auch gewisse weltliche Bestugnisse zu, und in dieser Beziehung erstreckt sich seine Jurisdiction selbst über die Sprengel der übrigen Patriarchen, weil über alle griechischschaften Unterthanen der Pforte. Nur in den Donausfürstenthümern und in Montenegro, die eine von der türkischen Berwaltung getrennte christliche Regierung besitzen, ebenso in Aeghpten, wo der Vicekönig sich von der Pforte unabhängig gemacht hat, kann der Patriarch selbstverständlich keine weltlichen Besugnisse haben. 1)

Dahin gehört vor Allem eine gemiffe Bolizeigewalt des Batriarchen bezüglich geringerer Vergeben, Diebstähle u. f. w. Bu diesem Behnfe hat der Batriard feinen eigenen Gerichtshof (xournocov), der aus feinen Officialen (xlnquxoi) zusammengesett ift und unter feinem Borfite oder dem feines Protosynkellos wöchentlich zwei öffentliche Berichtssitzungen, nämlich am Mittwoch und Freitag, halt. Der Batriarch befitt daher auch eigene Ravaffen (Polizeisoldaten) und ein eigenes Befängnif. Er fann Jeden feiner Gläubigen, wenn er es verdient, ju den Galeeren verurtheilen, ohne hiezu erst eigens die Erlaubniß ber Bforte nöthig zu haben. Chenso tonnen alle Civilftreitigfeiten nicht nur zwischen Griechen unter einander, sondern auch zwischen Armeniern und Griechen und sogar zwischen Griechen und Türken mit Zustimmung der Bartheien vor das Gericht des Patriarchen gebracht werden, und das hier gefällte Urtheil wird auch von der Pforte als Jedoch bleibt den Partheien der Refurs an die giltig anerkannt. türkischen Gerichte unbenommen. 2)

Die Gesetze, nach welchen das geistliche Gericht des Patriarchen verfährt, sind eben die Byzantinischen, besonders ist der Hexabiblos des Harmenopoulos und das Pidalion (andáliov d. h. Steuerbuch) - im Gebrauche. 3)

Schließlich bemerken wir, daß der Patriarch alle diese geistlichen und weltlichen Rechte nur in Gemeinschaft mit der Synode ausüben kann. Deghalb muß nach einer Verordnung des Biscopos = Calemy

<sup>1)</sup> Eichmann a. a. D. S. 15.

Rizo 1. c. p. 33 sq.; Maurer a. a. O. S. 95, 393; Zacharia's Reise in ben Orient. S. 292; Boué 1. c. p. 423.

<sup>\*)</sup> Maurer a. a. D. S. 104 ff.; Wenger a. a. D. S. 85; Zachariä a. a. D. S. 292.

(Bureau der Bischöfe) den Befehlen des Patriarchen das Shnodalstegel beigedruckt sein, und die Pforte ist verpflichtet, nur die unter dem Shnodalstegel ihr unterbreiteten Borstellungen in Erwägung zu ziehen. 1)

### S. 7. Chrenrechte bes Patriarden.

Der Patriarch genießt einen privilegirten Gerichtsftand, indem er nur bor dem faiferlichen Divan in Konftantinopel verklagt werden tann.

Er hat das Recht, zu Pferde zu reiten, ein Gefolge zu haben und dieses nach Belieben zu kleiden, sich das Kreuz, den Patriarchenstab und zwei Fackeln vortragen zu lassen, und darf hierin von Niemanden gehindert werden. 2)

Er wird mit "Euere Ganzheiligkeit" (παναγιότητα σου καὶ παναγιώτατος) angeredet und nennt sich selbst in seinen Schreiben einen Erzbischof von Konstantinopel, Neu-Rom und ökumenischen Patriachen. )

Jeber Priester hat unter der Strafe der Suspension den Namen des Patriarchen in der Liturgie zu commemoriren. 4)

Die gewöhnliche Kleidung des Patriarchen besteht aus einem langen, cameelfarbenen Tuchrocke, dem gemeinen Habit der Mönche, ferner aus einem braunen Atlasmantel (µardúas), auf dessen vier Ecken ebenso viele lichtblane, vierectigte Flecken zu sehen sind, πόματα (Becher) genannt; unten herum gehen zwei weiße und ein rother Streisen (πόταμοι, Flüsse). Das Haupt bedeckt der Patriarch mit einer doppelten Rapuze, ähnlich der Mönchskappe, deren Zipsel hinten und vorn über die Achsel herabhängen; die untere heißt κατωκαμηλαύχιον, die obere ανωκαμηλαύχιον. Auf diese setzt er einen breiten violetten Hut (καπάσιον, κάπελλος) ohne Krämpe mit einem hellblauen Kreuze, von welchen aus zwei breite Bänder (καμίλαβα) auf beiden Seiten über die Schultern herabhängen. In der Rechten hält er dann einen hölzernen, mit Perlmutter ausgelegten oder elsenbeinernen Stab (δικανίκιον), saft einer Krücke ähnlich, indem er sich oben am Griffe

<sup>1)</sup> D'Ohsson l. c. p. 51; Eichmann a. a. D S. 25.

<sup>2)</sup> Eichmann a. a. D. S. 25. 388. Cf. Le Quien l. c. p. 126,-

<sup>3)</sup> Tournefort a. a. D. S. 145; Wenger a. a. D. S. 123.

<sup>1)</sup> Cf. Papp-Szilágyi l. c. p. 71.

in ein Querholz endigt oder in ein paar elfenbeinerne Schlangentopfe, die sich tampflustig gegenüber stehen. 1)

Die liturgische Kleidung des Patriarchen ist dieselbe, wie bei den Metropoliten.

### §. 8. Revenüen des Patriarcen.

Das Einkommen des Patriarchen von Konstantinopel ist sehr bedeutend. 3)

Es besteht vor Allem in den Erbschaften von Metropoliten, Bischöfen, unverheiratheten Priestern, Mönchen und Nonnen, wenn sie ohne gesetzliche Erben sterben. Haben sie aber Erben hinterlassen, so darf der Patriarch nichts vom Eigenthume in Beschlag nehmen, außer die kirchlichen Gewänder, welche in der Sakristei deponirt werden. Uebzigens können Metropoliten, Bischöfe, Priester, Mönche und andere Gläubige die zu einem Drittheile ihr Eigenthum dem Patriarchen vermachen.

Ein ferneres Einkommen des Patriarchen bilden die Ordinationss gebühren (¿µβατικόν),³) die Inftallationstaren der Metropoliten und Bischöfe 4), die jährlichen Contributionen der Bischöfe und der dem Patriarchen unmittelbar unterworsenen Klöster. Außerdem erhält er unter dem Titel "κανονικόν" von jedem Priester seiner Provinz jährlich eine Zechine oder einen Dukaten und von jedem Laien 10 dis 12 Aspern. 5) Dazu kommen die Taren für die Berleihung von Curatien, die Kanzleigebühren und Prozeskosten, endlich die Gebühren sür Hochzekten und Begräbnisse in seiner Diöcese und die Beisteuern, welche die Gläubigen unter den Benennungen von Weinberg-Ertrag und frommer Spende für den Patriarchen bestimmen und in Sprup, Del, Honig, Seide, Getreide u. dgl. bestehen. Alle diese herkömmlichen

<sup>1)</sup> Heineccius a. a. D. Th. III. S. 59 f.

<sup>2)</sup> Madden 1. c. V. II p. 78 schätzt basselbe auf 3-4000 Pfund Sterling.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieses Embatikon hatte ber Patriarch Jeremias II. nach bem Jahre 1572 burch eine Constitution abgeschafft, jedoch ohne Erfolg. V. Le Quien 1 c. p. 150.

<sup>4)</sup> Diese Taxen schwanken nach Madden (l. c. p. 77) zwischen 150 und 750 Pf. Sterling.

<sup>\*)</sup> Der Asper ift heut zu Tage eine rein imaginäre Minze. Drei Asper gehen auf einen Para, 40 Para auf einen Piaster, der gegenwärtig 16z Centimes gilt.

Abgaben werden dem Patriarchen in seinem Berat ausdrücklich garantirt und sind, sie mögen in Geld oder Waaren an das Patriarchat eingeschickt werden, von jeder Zollabgabe befreit, ja der Patriarch ist sogar berechtigt, diese Abgaben nöthigenfalls durch eigene Commissäre eintreiben zu lassen, welchen Commissären die türkischen Behörden bei ihrem Geschäfte nicht nur kein Hinderniß im Wege legen dürsen, sondern sie vielmehr zu unterstützen haben. 1)

· Alle Einkunfte des Patriarchen fließen in eine gemeinsame Raffe, welche von ihm und einigen von der griechischen Nation hiefür gewählten Notabeln verwaltet wird. Diese Kasse genießt einen so hohen Credit, daß sogar die Türken ihre Kapitalien bei derselben anzulegen pflegen. 2)

Der Patriarch, sein Kaputehana (Agent bei ber Pforte) und fünfzehn Personen seines Gefolges find zwar frei vom Barabich (Ropfsteuer) und von allen andern Regierungs-Auflagen oder fonstigen Forderungen, 3) allein ftatt beffen muß der Patriarch eine große Summe Beldes jährlich als Abgabe zahlen, nämlich 20,000 Piaster mit der gewöhnlichen Abgabe des Ralemine, d. i. zehn Procent, an den Staats-Schat; ferner 105 Offen 4) Schöpfenfleisch täglich für die Bostandijs (faiferliche Leibwache), was jährlich beiläufig 10,000 Biafter ausmacht; dann 750 Biafter, wovon 65,940 Asper jum Solde für die Azebs zu Derbend-Rhan, die übrigen 24,060 Aspern an den Staats = Schat tommen, und zwar gleichfalls mit dem gebrauchlichen Bins von zehn Procent; endlich 1,358 Biafter mit der Abgabe des Ralemipe für die mit dem Batriarchate unirten Erzbisthumer von 3pet und Ofhrida. Außerdem bringt es die Gewohnheit mit fich, dag der Batriarch nicht blos bei seiner Inveftitur, sondern auch bei verschiedenen anderen Belegenheiten den Ministern der Pforte Geschenke macht. 5)

<sup>&#</sup>x27;) D'Ohsson l. c. p. 53 sq.; Boué l. c p. 423; Eichmann a. a. D. S. 25.

Rizo l. c. p. 33. - Guys: Le guide de la Macédoine (Par. 1857.)
 p., 207.

<sup>3)</sup> S. Momorandum itber die von der Pforte ihren driftlichen Unterthanen ab antiquo in geistlichen Dingen verliehenen Privilegien von Lord Stratford de Redcliffe bei Eichmann a. a. D. S. 388.

<sup>4) 1</sup> Offa enthält 266z Drachmen, also ungesähr 2 Pf. 2 Lich. Griesebach's Reise burch Rumelien. (Götting. 1841). Bb. L. S. 184.

b) D'Ohsson 1. c. p. 47, 55; Boue 1. c. p. 428 sq. Silbernagi, Berfasjung.

# §. 9. Die Officialen bes Patriarden.1)

Der Patriarch hat ein sehr zahlreiches Personal, von dem er in der kirchlichen Berwaltung und bei seinen geistlichen Functionen unterstützt und bedient wird.

Dasselbe theilt sich in einen Chor zur Rechten und in einen Chor zur Linken. Der Chor zur Rechten zerfällt wieder in drei Abtheilsungen, deren jede aus fünf Personen besteht, daher der Ausdruck Névras. Bur ersten Bentas gehören:

Der Großökonom (µéyas ἀκονόμος), seiner Weihe nach ein Diakon. Er präsentirt die Personen, welche ordinirt werden sollen, verwaltet das vacante Patriarchat und sitzt im geistlichen Gericht zur Rechten des Patriarchen. Er hat die Aufsicht über die Kirchengüter, nimmt die Zehnten und Zinsen ein und legt hierüber alle Quartal Rechnung ab. Beim Gottesdienste hält er den Fächer.

Der Oberaufseher über die Mönchsklöster (µépeig oanellagiog). Er hat die Mönchsklöster zu visitiren und sie bei ihren Gerechtsamen zu schützen, worüber er alle Jahre zwei Mal dem Patriarchen Bericht erstattet. Er sitzt auch im geistlichen Gerichte.

Der Oberaufseher über die Sakristei (µéγας σκευοφύλαξ), der die Berwaltung der Kirchengeräthe hat und hierüber jährlich zwei Wal Rechnung ablegt. Er sitzt gleichfalls im geistlichen Gerichte.

Der Großtanzler (µépas xaproquilag), vor dessen Jurisdiction alle kirchlichen Streithändel gehören, wie er denn überhaupt die Stelle eines Archidiakons einnimmt.

Der Oberaufseher über die Nonnenklöster (vaxelliov), welcher zugleich über das Gefängnismesen gesetzt ift. 2)

Bur zweiten Bentas gehören:

٠.

Der Protonotar (πρωτονοτάριος), welcher die Correspondenz des Patriarchen führt und bei allen Contracten, Testamenten und Freilassungen von Sklaven zugezogen werden muß, worüber er an den

<sup>&#</sup>x27;) Le Quien l. c. p. 130 sq.; Heineccius a. a. D. Th. III. S. 54 ff.

<sup>2)</sup> Diese fünf Würdenträger bilden mit dem Richter (πρωτέκδικος) die s. g. Exocatacölen, auf welche die sonst in der Person des Archidiakons vereinigte Jurisdiction übergegangen ist. Und wie die Cardinaldiakonen allen Bischsfen in der abendländischen Kirche vorgehen, so erhielten auch diese sechs Diakonen nach dem Jahre 1071 in der griechischen Kirche den Borrang vor allen übrigen Bischsen. Assemani Bibl. orient. T. III. P. II. p. 840.

Patriarchen Bericht erstattet. Beim Gottesdienste reicht er dem Patriarchen bas Handwasser und hält den zweiarmigen Leuchter (densjoeop).

Der Aufseher über die Kleider (xcoronvolog), welcher den Batriarchen beim Ankleiden bedient, beim Gottesdienste das Rauchfaß trägt und einen Sit im geistlichen Gerichte hat.

Der Referendar (&egegeredagios), welcher bei Gefandtichaften gebraucht wird und gleichfalls im geiftlichen Gerichte fitt.

Der Groß-Siegelbewahrer (uéyas doyo Bergs), der auch einen Sit im geistlichen Gerichte hat.

Der Protofollsührer (vnouvnuaroyoágos), der bei der Patriarchen wahl die Stimmen notirt und sonst dem Patriarchen als Schreiber dient.

Bur britten Bentas gehören:

Der Richter (πρωτέκδικος), der mit noch zwölf Beisthern einen eigenen Gerichtshof für alle geringeren Streitsachen, die vor dem Batriarchen gebracht werden, bildet und dem Patriarchen hierüber Bericht erstattet.

Der Bewahrer des kirchlichen Rituals (legouvnuw).

Der Hppogonaton 1), der dem Patriarchen das Epigonation an den Gürtel knüpft und bei Austheilung der Communion die Patene trägt.

Der Hhpomimneskon, welcher die Memoralien annimmt, die an das geistliche Gericht eingegeben werden.

Der Lehrer (dedáoxolos), der das Evangelium und den Pfalter erklärt.

Der Chor zur Linken besteht aus 17 Personen, welche also aufeeinander solgen: Der Protopapas; der zweite Priester (δευτερεύων); der Exarch, welcher die Processachen der Kirche und die streitigen Chefälle untersucht; der Kirchenvorsteher (δ ἄρχων τῶν ἐχχλησιῶν), der das Register über die Einweihung der neuen Kirchen sührt und das hl. Chrisma bewahrt; der Katechet; der Periodeutes, welcher die Landtirchen visitirt; der Täuser (βαπτιστής), welcher den Täussing drei Mal unter das Wasser taucht; der Vorsänger (πρωτοψάλτης); die zwei Domestissen und die zwei Primicerii, welche beim Singen gebraucht werden; der Chordirector (πρώξιμος); der Ceremonienmeister (δ ἐπλ

<sup>1)</sup> vxo yovárwy, d. h. von den Anieen.

edræsias); der Katagoriares, welcher die Reinigung der Kirche über sich state (doriágioi); die Lampenwärter (damadágioi); der Dekanus, welcher die Streitigkeiten der Priester wegen des Anschlages bei der Contribution zu schlichten hat, und endlich der Depustatus, der vor dem Patriarchen hergeht und ihm Plat macht.

Alle diese Aemter waren früher von großer Bedeutung und befanden sich, mit Ausnahme derer, welche eine geistliche Weihe erfordern oder Rlosteraufsicht haben, in den Händen der vornehmen griechischen Familien, der s. g. Fanarioten. Die Besitzer derselben erfreuten sich eines Stimmrechtes bei der Wahl oder Absetzung des Patriarchen. Heut zu Tage aber sind die meisten von ihnen nur mehr bloße Tituslaturen, und diejenigen, welche vom Patriarchen zu solchen Ehrensämtern besördert werden, beziehen eine geringe Pension aus der gemeinsamen Patriarchatskasse und gewisse Gebühren, welche noch einige Inseln, Städtegemeinden und Rlöster unter dem Namen Exarchats oder Präsectur-Steuer jährlich bezahlen. 1)

## §. 10. Der Großlogothet. 2)

Wenn wir die Würde des Großlogotheten eigens hervorheben, so geschieht es deshalb, weil der Großlogothet der einzige Official des Batriarchen ist, der noch einen Einsluß besitzt, und besonders durch seine politische Stellung, indem er zugleich Beamter der Pforte ist, eine bedeutende Macht und ein großes Ansehen erlangt hat. Der Großlogothet wird vom Batriarchen und von der hl. Synode aus der Zahl der griechischen Notabeln gewählt und zwar auf Lebenszeit. Er muß hierauf von der Pforte als solcher bestätigt werden, und kann daher nur durch einen übereinstimmenden Beschluß beider Gewalten abgesetzt werden. Er ist das Organ, durch welches das Patriarchat alle auf seine weltlichen Privilegien bezüglichen Angelegenheiten mit der Pforte verhandeln muß; alle ofsiciellen Wittheilungen des Patriarchats an die Pforte müssen durch seine Hände gehen, sind folglich seiner Sanction unterworfen. In der kirchlichen Verwaltung steht ihm das Recht zu, sämmtliche Spnodalbeschlüsse, welche auf die Ernennung

<sup>1)</sup> Rizo l. c. p. 46; Maurer a. a. D. S. 390 f.

<sup>2)</sup> Eichmann a. a. D. S. 30.

der Metropoliten und Bischöse Bezug haben, zu contrassgniren und für die Aussertigung der betreffenden Diplome gewisse Gebühren zu erheben. Ohne seine Contrassgnation würden solche Synodalbeschlüsse durchaus keine rechtliche Giltigkeit haben. Aus dieser Stellung des Großlogotheten kann man leicht abnehmen, daß derselbe bei der Wahl oder Absetzung des Patriarchen und den hiebei vorkommenden Intriguen eine wichtige Rolle spielen muß.

## S. 11. Die Stellung ber übrigen Patriarden.

Unabhängig vom Patriarchen von Konstantinopel in kirchlicher Beziehung stehen die drei Batriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem. Diese erhalten auch in ihren Berats dieselben Rechte, diesselben Privilegien, genießen denselben privilegirten Gerichtsstand, dieselbe Abgabenfreiheit für sich und ihr Gefolge, wie der Patriarch von Konstantinopel. Jeder von ihnen hat seine eigene Synode, 1) der gleichsfalls das Recht zusteht, den Patriarchen zu wählen.

Der Patriarch von Konstantinopel wollte nun diese Patriarchate badurch mehr von sich abhängig machen, daß er sich das Besetzungszecht anzueignen suchte, und es entstand im Jahre 1843 ein großer Streit, der bis zum Jahre 1845 dauerte, zwischen dem Patriarchen von Konstantinopel und der Synode des Patriarchen von Ierusalem, welche das Recht der Patriarchenwahl, ohne Rücksicht auf den Patriarchen von Konstantinopel, für sich in Anspruch nahm, 2) und in diesem Processe zulest auch Sieger blieb.

<sup>1)</sup> In der Euchelica des Patriarchen Anthimus vom Jahre 1848 unterzeichneten sich als hl. Synode von Antiochien die Metropoliten von Arkadia, Emela, Tripolis und Laodicea, und als hl. Synode in Jerusalem die Metropoliten von Petra, Bethlehem, Gaza, Neapolis, Sebaste, Philadelphia und Tabor. V. Neale l. c. p. 11.18.

<sup>2)</sup> Nach Tobler (Topographie von Jerusalem, Bb. I. S. 276) sollen sämmtliche Mönche des großen griechischen Klosters zu Jerusalem, des s. g. Patriarcheion, gleichfalls zur Patriarchenwahl berechtigt sein. Nach Neale (l. c. p. 160) würde auch der Patriarch selber seinen Nachsolger bestimmen können. Bgl. auch Ritter's Erdiunde. Thi. XVI. S. 491.

Die drei genannten Patriarchen stehen demnach nur in sofern unter dem Patriarchen von Konstantinopel, als sie eben durchaus keine Civil-Auctorität besitzen. Sie können nur durch den Patriarchen von Konstantinopel mit der Pforte verkehren und erhalten durch seine Bermittlung die erforderlichen Berats, wie sie denn auch ohne seine und seiner Shnode Zustimmung nicht nach der Hauptstadt kommen dürfen. 1)

## S. 12. Der Patriard von Alexandrieu.

Den nächsten Rang nach dem Patriarchen von Konstantinopel nimmt der Patriarch von Alexandrien ein. Seine Jurisdiction erstreckt sich über die Kirchen Egyptens, Libhens, Arabiens und Nubiens, in soweit sie nicht zur koptischen Consession gehören. Er hat seine Restidenz jett wieder zu Alexandrien; im 17. und 18. Jahrhunderte restidirte er gewöhnlich zu Altcairo. Er nennt sich Patriarch von Alexandrien und Richter des Weltalls. Die Zahl der ihm unterworsenen Gläubigen beläuft sich jedoch nur auf 5000 Seelen.

# §. 13. Der Patriarch von Antiochien.

Die dritte Stelle unter den griechischen Patriarchen gebührt dem Patriarchen von Antiochien. Seiner Jurisdiction unterstehen die griechisch-orthodoxen Kirchen in Sprien, Cilicien, Mesopotamien, Jsaurien und andern assatischen Provinzen. Er residirt zu Damascus und führt den Titel: Patriarch der großen Stadt Gottes zu Antiochien und des ganzen Orients. Seine gläubige Heerde besteht aus 28,836 Familien.

# §. 14. Der Patriard bon Zernsalem.

Der ärmste von allen Patriarchen ift ber von Jerusalem, dem bie griechisch-schismatischen Rirchen Palästina's unterworfen sind. So

<sup>1)</sup> Guys l. c. p. 206; Madden l. c. p. 78, 79.

<sup>2)</sup> Heineccius a. a. D. Th. I. S. 31; Neale 1 c. p. 162. Bolger's Handb. ber Geographie. Th. II. S. 276.

<sup>3)</sup> Heineccius a. a. D.; Neale 1. c. p. 187. Mit Einschluß bes exemten Erzbisthums Cypern würde bieses Patriarchat 150,000 Seelen zählen. Neale 1. c. p. 162.

wenig, wie die meisten der unter ihm stehenden Metropoliten und Bischöse, ) residirt auch er nicht in seiner Diöcese, sondern hält sich zu Konstantinopel und zwar in der an den Fanar grenzenden Borstadt Balata auf. Im Sommer nimmt er dann gewöhnlich seinen Ausenthalt auf den Prinzeninseln. Er führt den Titel: Patriarch der hl. Stadt Ierusalem und des ganzen gelobten Landes. ) Zu Ierusalem im großen griechischen Kloster hat er drei Metropoliten oder Bischöse als Stellvertreter oder Bisare (arabisch (Wakils), welche mit den übrigen Bischösen und Metropoliten, die dasselhst residiren, und den Archimandriten ein Concilium bilden und die Geschäfte des Patriarchats versehen. Unter ihrer Leitung stehen alle Klöster in und um Ierusalem und sie ernennen mit Beistimmung des Concils die Borsteher dieser Klöster. ) Das Patriarchat von Ierusalem zählt 15000 Seelen.

# §. 15. Die Metropoliten und Bischöfe.

Metropoliten mit Suffraganbischöfen gibt es im türkischen Reiche fehr wenig. Der Name Metropolit oder Erzbischof ist daher meistens ein bloßer Titel, verbunden mit einem Borrange vor dem Bischofe, aber ohne größere Jurisdiction. De Genso ist der Name Exarch, den einige Metropoliten führen, nur eine Ehren-Titulatur. Die Metropoliten findet man gewöhnlich in den Provinzial-Hauptstädten, und unter ihnen zeichnen sich wieder diejenigen aus, welche Mitglieder der hl. Spnode sind.

Die Metropoliten wie die Bischöfe werden vom Patriarchen gemeinsam mit der Synode ernannt und hierauf von der Pforte bestätigt, welche ihnen in ihrem Berat oder Bestätigungsbekrete die herz gebrachten Rechte und Privilegien garantirt. <sup>6</sup>) Sie können daher auch nur mit Anwendung des Synodalsiegels abgesetzt werden.

<sup>1)</sup> Der einzige Bischof von Affa soll in seiner Diöcese wohnen. **Robinson's** Balästina. Bb. II. S. 299. Bb. III Abth. 2. S. 741.

<sup>2)</sup> Heineccius a. a. D.; Eichmann a. a. D. S. 20; Madden l. c. p. 79.

<sup>2)</sup> Robinson a. a. D. Bb. II. S. 298. Bb. III. Abth. 2. S. 742. .

<sup>4)</sup> Neale l. c. p. 162.

<sup>5)</sup> Der bei Beginn des griechischen Freiheitskampses hingerichtete Patriarch Gregorius von Konstantinopel ging bereits mit dem Plane um, alle Prälaten einander völlig gleichzustellen. S. Maurer a. a. D. S. 397.

<sup>6)</sup> Heineccius a. a. D. Th. II. S. 387. Th. III. S. 52.

Da sie ferner unverheirathet sein müssen, so können sie zunächst nur aus dem Mönchsstande genommen werden. Soll nun ein Laie zum Bischofe geweiht werden, so muß er zuvor sämmtliche Weihen bis zum Priesterthume empfangen und kann erst nach Ablauf von drei Monaten die dischössische Consecration erhalten. 1) Die Zeitfrist von drei Monaten ist für die Besetzung eines Visthums überhaupt vorgeschrieben. 2) Der zu weihende Bischof soll 30 Jahre alt, untadelshaften Lebenswandels und in der hl. Schrift und im canonischen Rechte wohl bewandert sein. 3)

Wird gegen den zum Bischofe Erwählten eine Klage wegen Untauglichkeit erhoben, so soll die anzustellende Untersuchung innerhalb dreier Monate vollendet sein. Wird er für schuldig befunden, dann darf er unter der Strafe der Deposition für den Ordinator sowohl, als für den Ordinirten, nicht geweiht werden; im entgegengesetzten Falle unterliegt der Ankläger, wenn er Kleriker ist, derselben Strafe, ist er aber Laie, einer entsprechenden Züchtigung. 4)

Zur bischöflichen Consecration gehört die Gegenwart dreier Bischöfe, 5) und da die Metropoliten ihre frühere Bedeutung verloren haben, so hat zunächst der Patriarch das Recht, die Bischöfe zu ordiniren.

# §. 16. Die Jurisdittion ber Bischöfe.

Die Erzbischöfe und Bischöfe verwalten nach den ihnen von der Pforte ertheilten Berats ihre Diöcesen so frei und unabhängig, wie der Patriarch die seinige. Der Bischof hat für das Seelenheil der ihm anvertrauten Gläubigen zu sorgen, er besitzt eine absolute Gewalt über den Klerus seiner Diöcese. Er hat daher das Recht, seine Diöcesanen in den Religionswahrheiten zu unterrichten, 7) ferner das

Matthaei Monachi sive Blastaris syntagma alphabet. cap. 1. Lit. A. ap. Bevereg. T. II. b. p. 170.

<sup>2)</sup> Blastaris synt. alph. c. 3. lit. X ap. Bev. l. c p. 260.

<sup>3)</sup> Photii Nomocanon tit. 1. cap 23. Schol.; Blastaris synt. alph. c. 4 lit. X. ap Bev. l. c. p. 261.

<sup>4)</sup> Photii Nomocanon tit 1. c. 8.

<sup>\*)</sup> Blastar. synt. alph. c. 4. lit. X ap. Bevereg. 1. c.

<sup>6)</sup> Delectus legum compendiarius tit. 8. ap. Leuncl. T. II. p. 92.

<sup>1)</sup> C. 19. Syn. Trullan.

Recht, die ihm unterstehenden Candidaten des geiftlichen Standes zu ordiniren und die firchlichen Stellen in feiner Diocese zu verleihen. Einem fremden Diocesanen ober Rleriter barf er bagegen unter ber Strafe der Deposition teine Weihe ertheilen. 1) 3hm fteht es zu, die bon ben Canones auf gewiffe Bergehen gesetzten Strafen zu berhängen, wobei er jedoch die Qualität des Vergehens sowohl, als die Bersonlichfeit des Sünders zu berudfichtigen hat. 2) Um feinen feelforglichen Bflichten nachtommen zu können, foll ber Bifchof in feinem Sprengel ftets gegenwärtig fein: nur wenn er außerhalb feiner Diocese Guter befitt, foll es ihm erlaubt fein, jur Ginfammlung der Früchte brei Wochen daselbst zu verweilen. Ift er dagegen feche Monate von feiner Diocese abwesend, außer auf Befehl bes Batriarchen oder wegen ichwerer Rrantheit, fo foll er feines Bisthums entfett werden. 3) Ercommunicirt aber foll berjenige Bifchof werden, ber eigenmächtig von einer fremden, verwaisten Diocese Besitz ergreift. Doch tann ein Bischof, deffen Kirche in die Sande Ungläubiger gefallen ift, mit Buftimmung der Bischöfe jener Gegend an eine andere vacante Rirche fich gurudziehen. 4)

Wie dem Bischofe nun die Abministration seiner Kirche in spiritueller hinsicht gebührt, so auch rücksichtlich des Temporellen. Seiner Aufsicht und Verwaltung unterliegt das gesammte Kirchenvermögen, jedoch so, daß er von den Gütern, namentlich von den unbeweglichen, nichts veräußern solle. Hat er Ländereien, welche der Kirche eher

<sup>&#</sup>x27;) C. 16. Conc. Nicaen.; c. 17. Syn. Trullan. Aus diesen Canones scheint hervorzugehen, daß die Competenz des Bischoses zur Ordination durch das Domicilium des Ordinanden bestimmt wird.

<sup>2)</sup> C. 102. Syn. Trull.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) C. 16. Syn. Constantinop. I. et II., c. 11, 12. Sardicens. Syn.; Blast. synt. alph. lit. A. c. 9. ap Bev. l. c. p. 20.

<sup>4)</sup> C. 14. SS. Apost.; c. 1. Syn. Sard.; c. 21. Conc. Antioch.; Blast. synt. alph. lit. A. a. 9. ap. Bev. 1. c. p. 22. Die Kanonisten (Balsamon ad c. 14. SS. Apost., Blastares 1. c.) unterscheiben baher zwischen bem Bersetzen (μετάθεσω) eines Bischoses, was aus einem guten Grunde ersaubt ift, bem Eindringen (ἐπίβασω) eines Bischoses in eine fremde Diöcese und bem bloßen Beggehen (μετάβασω) besselben, weil seine Kirche zerstört oder seine Diöcese veröbet ist. Dieses Letztere kömmt im Orient häusig vor; man darf daher solche Bischöse, welche aus den genannten Gründen nicht in ihrer Diöcese, sondern anderswo, etwa in einem Roster, sich aushalten, nicht für Titularbischen, wie es vielsach geschieht.

Schaden als Nuten bringen, so soll er diefelben an Kleriker oder. Landbewohner vermiethen, nicht aber an die Ortsobrigkeiten. 1)

Der bischöflichen Aufsicht unterstehen auch die Klöster, wenn sie nicht dem Batriarchen unmittelbar unterworfen sind. Dhne Erlaubniß des Bischoses darf tein Kloster erbaut werden. Die Untersuchung der Delicte der Ordenspersonen, die Ueberwachung der Administration der Klostergster und die Ordination des Klostervorstehers gehören zu den bischössischen Rechten.

Endlich hat der Bischof das Recht, seine Diöcesanen zu besteuern, und die ihm zu zahlenden Abgaben und gemachten Geschenke genießen gleichfalls Zollfreiheit. 3)

# §. 17. Revenüen und Chrenrechte der Metropoliten und Bischöfe.

Das Einkommen der Metropoliten und Bischöfe sließt aus denfelben Quellen, wie das des Patriarchen. Jede Pfarrei hat eine jähreliche Collection für den Bischof. Bier oder fünf Männer aus dem Laienstande bilden eine Commission und nehmen die Gaben in Empfang, indem sie mit einem Berzeichnisse von Haus zu Haus gehen. Diese Gaben bestehen in Geschenken von Korn, Del, Wein, Seide u. dgl. Außerdem zahlt jede Familie 10 bis 12 Aspern jährlich. Dwas in den Kirchen am Charfreitag gesammelt wird, gehört gleichfalls bem Bischofe. Von jedem Priester der Diöcese hat der Bischof jährlich

<sup>1)</sup> C. 12. Conc. VII. oecumen.

<sup>2)</sup> Balsamon ad c. 1. Syn. Constant. I. et II. ap. Bevereg. T. I. p. 333.

<sup>3)</sup> D'Ohsson 1. c. p. 51 sq.; Eichmann a. a. D. S. 388.

<sup>4)</sup> Im Kirchenrechte kömmt diese Abgabe unter dem Namen "\*\*xavorixór" vor, und die Constitution des Kaisers Jsaak Komnenus (1057—1059) bestimmte, daß der Bischof von einem Dorse mit 30 Feuerherd eine Golds und zwei Silbermünzen, einen Widder, sechs Schäffel Gerste, sechs Maß Wein, sechs Schäffel Waizen und dreißig Hibner erhalten solle; von einem Dorse mit 20 Feuerherd aber 10 Silbermünzen (ober nach einer andern Lesart § einer Golds und eine Silbermünze), ein halbes Lamm, 4 Schäffel Gerste, 4 Maß Wein, 4 Schäffel Waizen und 20 Hibner; von einem Dorse mit 10 Feuersherd endlich 5 Silbermünzen, ein Lamm, 2 Schäffel Gerste, 2 Maß Wein, 2 Schäffel Weizen und 10 Hibner. V. Leunclav. Jus Graeco-Rom. T. I. p. 121.

einen Dukaten, und ein neuer Bischof erhalt von jedem Briefter ein Beident, Philotimon genannt, welches wenigstens fünf Franken beträgt. Bon jedem Pfarrer aber bezieht der Bischof jährlich das Batiti, d. h. 20 Bara für jede Familie in der Pfarrei, 1) außer die Pfarrfirche ware Privateigenthum, wo diefe Abgabe bann wegfallt. Beitere Ginfünfte des Bischofs bilden die Erbschaften von den ohne Erben verftorbenen Brieftern und Mönchen, die ihm gemachten Legate, welche ein Drittheil bes bom Berftorbenen hinterlaffenen Bermögens betragen durfen, die Ordinationsgebühren, die sich auf 100 bis 300 Biaster belaufen, 1) bie Dispensationstaren, die Stipendien filr die in jeder Gemeinde von Rechtswegen zu haltende Meffe und für Seelenmeffen, 3) die Gebuhren für Sochzeiten, Beerdigungen, für die Wafferweihe an Epiphanie u. f. w. Auch die dem Bischofe untergebenen Rlöfter find besteuert; die eremten Rlöfter dagegen geben pur dem neuen Bischofe ein Philotimon. Dazu kömmt noch das Einkommen aus den Gütern der Rathedrale. Auf folche Weise erhalten manche Bischöfe bedeutende Summen, wie fich benn 3. B. die Revenilen des Metropoliten von Smyrna auf 11/2 Millionen Biafter jährlich belaufen follen. 4)

Wie der Patriarch, so haben auch die Bischöfe einen privilegirten Gerichtsstand vor dem kaiserlichen Divan und das Privilegium, zu Pferde zu reiten und Gefolge zu haben. <sup>5</sup>) In allen Kirchen der Diöcese, selbst in den Klosterkirchen, muß bei der Liturgie ihr Name erwähnt werden. <sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Diefe Steuer muß ber Pfarrer für bas Recht ber Cura ober Seelforge zahlen.

<sup>2)</sup> Nach der oben citirten Constitution des Kaisers Fsaat Komnenus sollte der Bischof vom Priester für die Ordination 7 Goldmünzen erhalten, und zwar so, daß er eine Goldmünze empfängt, wenn er ihn zum Lector, drei, wenn er ihn zum Diakon, und drei Goldmünzen, wenn er ihn zum Presbyter weiht.

<sup>3)</sup> Das Stipendium für die Seelenmesse wird Prothesis genannt. Die Seelenmessen bisden überhaupt eine ergiedige Quelle des Einkommens für den griechischen Klerus, da selbst, wenn Jemand ohne Testament stirbt, die Erden verbunden sind, eine entsprechende Summe für das Seelenheil des Berstorbenen zu verwenden, wovon dann gewöhnlich ein Theil den Armen und ein Theil dem Klerus für Seelenmessen gegeben wird. Maurer: Das griech. Bol. I. S. 138.

<sup>4)</sup> D'Ohsson l. c. p. 53 sq.; Maurer a. a. O. S. 399 f.; Boué l. c. p. 427 sq.; Madden l. c. p. 67.

<sup>5)</sup> Eichmann a. a. D. S. 388.

<sup>6)</sup> Balsamon ad can, 1. Syn. Constant. I. et II. ap. Bever. T. I. p. 333.

Sie führen den Titel "Despotes," eine Benennung, welche nach bem byzantinischen Staatsceremoniel den zweiten Grad souveräner Fürstenwürde bildet und den Rönigen von Serbien, Bosnien und Bulgarien amtlich zugestanden ward, also soviel wie königliche Hoheit bezeichnet. In der Anrede aber spricht man zu ihnen "Euere Heiligkeit", wie auch der Patriarch sie in seinen Schreiben als heiligste Bischöse oder Metropoliten anredet. 1)

Die liturgische Rleidung bes Bischofs unterscheidet fich bon ber bes Priefters dadurch, daß der Bischof ein Phänolion oder Phelonion trägt, welches megen der vielen Rreuze, womit es bezeichnet ift, Bolyftaurion genannt wird, ferner ein Omophorion, ahnlich dem Pallium in der römischen Kirche, und ein Epigonation 2) oder Hppogonation, einen Zierrath von einem Fufe in's Gevierte, aus Tuch oder einem andern Stoffe verfertigt und mit einem Rreuze oder dem Bildniffe Chrifti geschmudt, welches rechts am Cingulum befestigt wird und ben Sieg Chrifti über den Tod symbolistren foll. Bum Unterschied bom Bischofe trägt der Metropolit ftatt des Bolystaurion den Sattos, entsprechend der Dalmatit der abendländischen Rirche. Als Ropfbededung tragen die Bischöfe eine Saube (χαμαλαύχιου), auf welche fie eine hohe runde Müte (έξωχαμαλαύχη) seten. Diese Müte ift bei den Bischöfen schwarz, bei den Metropoliten aber weiß mit einem schwarzen Rreuze auf der Borderseite. Die Mitra der Lateiner tennt man nicht; nur der Patriarch von Konftantinopel trägt ein faiferliches Diadem, und der Patriarch von Alexandrien eine mit einer Krone versehene Mute. Einen Ring haben die Bischöfe der griechischen Kirche nicht, wohl aber ein Brustfreuz (evxólotiov). Der Bischofsstab ift wie der des Außer der Rirche tragen die Metropoliten und Bischöfe ihre gewöhnliche Monchefleidung. 3)

<sup>1)</sup> Tournefort a. a. D. S. 146; Wenger a. a. D. S. 102; Fallmerayer's Fragmente aus dem Orient. Bd. II. S. 289; Madden l. c. p. 77.

<sup>2)</sup> Dieses Epigonation dürfen als Auszeichnung hie und ba auch Presbyter, namentlich Archimandriten ober Protopresbyter, tragen. So hat es ber Protosynkellos des Patriarchen von Konstantinopel und andere Würdenträger ber großen Kirche.

<sup>\*)</sup> Heinecoius a. a. D. Eh. III. S. 61; Le Quien l. c. T. I. p. 125; Neale l. c. p. 311 sq.

# S. 18. Die politische Stellung ber Metropoliten und Bischöfe.

Die Stellung ber Metropoliten und Bischöfe ift in politischer Beziehung eine höchft wichtige und einflugreiche, infoferne fie Antheil an ber Administration der turkischen Provinzen und Bezirke haben. jedem Epalet (Gouvernement) nämlich fteht dem Bali (Gouverneur) mit dem Site in der Hauptstadt der Proving ein Berwaltungsrath (Medillis) jur Seite, welcher aus drei von der Bforte speciell ernannten Beamten, ferner dem Defterdar (General-Steuereinnehmer), bem griechischen (oder auch armenischen) Metropoliten und einer Angahl von Abgeordneten der türkischen und driftlichen Municipalität zufammengesett ift. Es fällt also bier bem Metropoliten eine ahnliche Rolle zu, wie dem Batriarchen von Konstantinopel, nur mit dem Unterschiede, daß er selbst Mitglied des Brovinzialrathes und dadurch fein Zusammenhang mit der Staatsbehörde wesentlich vereinfacht ift. In diesem Provincialrathe, vor welchem die fammtlichen Berwaltungs= Angelegenheiten ber Epalets, insofern fie zur Competenz bes Staates geboren und nicht innere Sachen ber verschiedenen Religionsgenoffen-Schaften betreffen, verhandelt werden, bat der Metropolit die Intereffen feiner Rirche und Glaubensgenoffen zu vertreten. Sollte man feinen gerechten Anforderungen nicht nachtommen, dann fteht es ihm frei, barüber an bas Patriarcat ju berichten, welches fich feiner Seits wieder bei der Bforte beschweren tann. Wie nun der Metropolit im Epalet bem Bali gegenstberfteht, fo in dem Liva (Bezirk) der Bifchof dem Raimatam. Jedoch betreffen die geschäftlichen Beziehungen beider tirchlichen Behörden mit benjenigen des Staates uur folche Angelegenheiten, bei benen die driftliche Bevölferung entweder mit ber mufelmanischen in Berührung gekommen ift ober gegen ben Staat Pflichten au erfüllen, besonders also Steuern au gablen hat. 1)

<sup>1)</sup> Eichmann a. a. D. S. 31 ff.

# §. 19. Die Diöcefen ber griechisch=schismatischen Rirche in ben türkischen Staaten und in Egypten.

#### A.

### Die dem Patriarchen von Konftantinopel unterworfenen Diocefen. 1)

1. In der europäischen Türkei.

Die Metropole Adrianopel 2)

Suffraganbisth.: Agathopolis 3)

Trabizya 4)

Erzbisthum Mesembria 5)

Auchialo 6)

Philippopolis 7)

Estifagra 8)

Litiza <sup>9</sup>)

" Sozopolis 10)

Metropole Erekli (Heraklea) 11)

<sup>1)</sup> Neale l. c. p. 75-98.

<sup>2)</sup> Abrianopel war um das Jahr 330 bereits ein Bisthum und erscheint im Jahre 452 als Metropole. Le Quien l. c. T. I. p. 1171 sq.

<sup>3)</sup> Das Bisthum Agathopolis ift erft seit bem sechzehnten Jahrhunderte be- tannt. Le Quien 1. c.

<sup>4)</sup> Dieses Bisthum wird zur Zeit des Patriarchen Photius († 891) erwähnt. Le Quien 1. c. p. 1189.

<sup>5)</sup> Der erste Bischof von Mesembria ift Petrus im J. 680; der erste Erzbischof ift Timotheus im J. 879. Le Quien p. 1181.

<sup>6)</sup> Auchialo war um die Mitte des zweiten Jahrhunderts schon ein Bisthum und im Jahre 1166 ein Erzbisthum. Le Quien p. 1189.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Philipoppel war um die Mitte des 4. Jahrhunderts ein Bisthum und erscheint im J. 451 als Erzbisthum. Der Erzbischof führt den Titel "Exarch von Europa und Dragobintia." Le Quien p. 1155; Neale 1. c. p. 43.

<sup>8)</sup> V. Boué l. c. p. 425.

Das Erzbisthum Litiga findet man im J. 1351 erwähnt. Le Quien l. c. p. 1167.

<sup>1°)</sup> Sozopolis wird als Bisthum im J. 431 erwähnt und stand unter ber Metropole von Abrianopel. Der erste bekannte Metropolit von Sozopolis ist Theodosius im J. 1357. Le Quien l. c. p. 1181 sq.

<sup>&#</sup>x27;') Heraftea hatte schon vor dem Concil von Nicka Bischöfe; der Erste aber, ber sich als Metropolit von Seraftea unterschrieb, ift Fritiles im J. 431.

Suffraganbisth.: Gallipoli 1)

" Rodosto (Rhabestum)2)

" Tzorlu (Tzyrolloe) 3)

Metra 4)

, • Myriophytum <sup>5</sup>)

Erzbisthum Silivri (Selymbria) 6)

Midieh (Media) 7)

Wisa (Bizha) 8)

" Sanus und Rhora<sup>9</sup>)

Trajanopolis und Maronea 11)

Der Metropolit führt ben Titel: "Erarch von ganz Thracien und Macebonien." Le Quien p. 1101; Mansi Conc. Coll. T. IV. p. 1368; Neale 1. c. p. 42.

- 1) Der erste Bischof von Gallipoli ist Cyrillus um das Jahr 431. Le Quien p. 1123.
- 2) Der erste bekannte Bischof von Rodosto ift Johann im J. 787. Gegenwärtig sichrt der Bischof von Rodosto den Titel: "Metropolit." Le Quien p. 1129; Neale p. 89.
- 3) Der erste Bischof von Tzorlu ist Sisimnius im J. 787. Le Quien 1. c.
- 4) Der erste Bischof von Metra ist Constantin im J. 787. Le Quien p. 1149.
- 3) Das Bisthum Myriophytum wird erft zur Zeit des Patriarchen Jeremias II. (1572—1594) erwähnt. Le Quien p. 1151.
- •) Der erste Bischof von Silivri ift Romanus im J. 451; ber erste Erzbischof ist Symeon im J. 879. Le Quien p. 1187 sq.
- 7) Media war zur Zeit Kaisers Leo b. W. (886—908) ein Bisthum; ber erste Erzbischof von Media ist Euthymius im J. 1351. Le Quien p. 1145.
- \*) Der erste Bischof von Bigya ist Euprepius im J. 431; der erste Erzbischof aber Michael im J. 869. Le Quien p. 1145, 1147.
- 9) Der erste Metropolit von Ganus ist Joseph im J. 1347. Seit dem 16. Jahrhunderte ist mit Ganus das Bisthum Khora unirt. Le Quien p. 1151.
- o) Der erste Bischof von Derkus ist Gregor im J. 787; der erste Erzbischof aber ist Reophytus im J. 879. Eigentlich sollte man Derkai sagen; denn der Name dieser Diöcese leitet sich von zwei schmalen Inseln im schwarzen Meere, Derkai genannt, ab. Der Metropolit von Derkus sührt den Titel: "Erarch des ganzen Thracischen Bosporus." Der erste Bischof von Panium oder Kila, das nun mit Derkus unirt worden, ist Andreas im J. 536. Le Quien p. 1119, 1163. Badger: The Nestorians. V. I. p. 5.
- Der erfte Bijchof von Trajanopolis ift Theodolus um das Jahr 340; der erfte Erzbijchof ift Syncletius um das Jahr 400. Im Jahre 1564 finbet man dieses Erzbisthum mit dem Bisthum Maronea unirt oder vielmehr dahün verlegt. Le Quien p. 1193 sq.

### Erzbisthum Enos (Menus) 1)

- " Kanthia und Peritheorium 2)
  - Dimotika (Didnenotichus) 3)
- " Schumla (Marcianopolis) 4)
- " Nikopolis <sup>5</sup>)
- " Rufchtschut 6)
- , Silistria (Dorostolum) 7)
- " Bare ober Lenano (Odpffus) 8)
- " Varna <sup>9</sup>)
- , Tirnova <sup>10</sup>)
  - Gotthia und Capha 11)
- 1) Der erste Bischof von Enos ist Olympius um bas Jahr 340; ber erste Metropolit aber ist Michael um bas Jahr 1084. Le Quien p. 1201 sq.
- 1) Der erste Bischof von Kanthia ist Georg im J. 879. Der erste Bischof von Peritheorium ist Jakob im J. 879. Im Jahre 1580 finden wir einen Metropoliten von Kanthia und Peritheorium. Le Quien p. 1205 sp.
- 3) Der erste Bischof von Dimotika ist Nicephorus im J. 879. Im 18. Jahrhunderte wurde er zum Metropoliten erhoben. Le Quien p. 1207.
- \*) Der erste Bischof von Marcianopolis ift Pistus im J. 235; ber erste Metropolit ift Dorotheus im J. 481. Le Quien p. 1217.
- •) Der erste Bischof von Rikopolis ist Marcellius um die Mitte des 5. Jahrstunderts; im 15. Jahrhunderte wurde Rikopolis ein Erzbisthum. Le Quien p. 1228.
- e) Bahrscheinlich bas alte Rhussium. Der erste Bischof von Rhussium ober Toperus ist Lucian im J. 431. Als Erzbisthum erscheint Rhussum um bas Jahr 1084. Le Quien p. 1199.
- ') Der erste Bischos von Dorostolum ist Jakob im J. 431; der erste Metropolit von Silistria ist Leo im J. 1147. Le Quien p. 1227.
- \*) Der erste Bischof von Obpssus ift Dittas um die Mine bes 5. Jahrhunderts. La Quien p. 1925.
- \*) Der erste Metropolit von Barna ist Methodius im J. 1347. Er sührt den Titel eines "Erarchen vom ganzen schwarzen Meere." Le Quien p. 1239. Papadopoulo Vretos: La Bulgarie ancienne et mod. p. 216
- 10) Tirnoba nurbe um das Jadr 1204 dem Kapste Junocenz III. ju einer Metropole und zugleich zur Primatialsirche Bulgariens erhoben. Allein der Metropolit Germanus († 1245) trennte sich den der römischen Kirche und erdielt dem Katriarden von Konstantinopel das Rocht, aufrendezleg zu sein, welche Unabbünzigsteit im Jadre 1463 wieder erloich. Le Quien p. 1232, Ungewinter: Die Zürki in der Gegenn., Jus. und Berg. S. 175.
- 11) Der erfte Lichei von Contris in Theordilus over Meditas im 3. 325. Im neunten Jahrbunderse wurde Contris ein Erzkistum, dessen Sie sich im Anjange des 18. Jahrbunderts zu Capda defund. Le Quien p. 1241 ng.

Erzbisthum Sophia (Sardika) 1)
Bisthum Lophigus 2)
" Samokowo 8)
Erzbisthum Okhri (Achrida) 4)
" Caftorea 5)
" Wonastir (Pelagonia oder Bitalia) 6)
" Widdin (Edessa oder Bodena) 7)
" Corpha 8)
" Grebeno 9)
Bisthum Sisannio 10)

1) Der erste Bischof von Sardika ift Protogenes im J. 325; der erste Metropolit ift Julian im J. 431. Le Quien T. II. p. 301 sq.

Mogleni und Moleschi 11)

- 2) Lophitzus war im sechzehnten Jahrhunderte ein Suffraganbisthum von Tirnova. Le Quien T. I p. 1233.
- 3) Der Bischof von Samokowo führte im Ansange bes 18. Jahrhunderts ben Titel eines Erzbischofs und stand unter bem Metropoliten von Jpek. Le Quien T. II. p. 319.
- 4) Der erste Bischof von Achriba ist Dionys im J. 347. P. Habrian II (867—872) erhob Achriba zu einem Erzbisthum, das balb darauf zum griechischen Ritus überging und sich im 11. Jahrhunderte völlig unabhängig vom Patriarchen zu Konstantinopel machte, bis es im 18. Jahrhunderte mit dem Patriarchate von Konstantinopel unirt wurde. Der Brälat von Offeri sührt den Titel "Erzbischof von Prima Justiniana, Achrida und ganz Bulgarien." Le Quien T. II. p. 281 sq.; D'Ohsson l. c. p. 55; Neale p. 51.
- 3) Der erste Metropolit von Castorea und Protothronus von Bulgarien ist Joasaph im J. 1564. Le Quien p. 315.
- 6) Der erste Bischof von Pelagonia oder Heraklea Sintica ist Evagrius im J. 347. Le Quien p. 81, 283.
- 7) Der erste Bischof von Ebessa ift Jibor im J. 692. Der erste Metropolit von Bobena ist Sophronius um das Jahr 1642. Le Quien p. 79 sq.
- 9) Der Metropolit von Corpya und Selasphor stand im Anfange bes 18. Jahrhunderts unter dem Primas von Othri. Le Quien p. 283.
- 9) Eines Bischofs von Grebeno geschieht im zwölften Jahrhunderte Erwähnung. Le Quien p. 323.
- 10) Das Bisthum Sisaunio wird um das Jahr 1576 erwähnt. Le Quien p. 823.
- 11) Das Bisthum Mogleni findet man in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erwähnt und ist seit dem 18. Jahrhunderte mit Moleschi unirt. Le Quien p. 317.

```
Bisthum Presper und Debri 1)

" Cigaba 2)

" Cora und Macra 3) -
Erzbisthum Brisren 4)

" Sarajewo (Bosna Serai) 5)

" Berat (Belgrad) 6)

Bisthum Mostar 7)

" Klistura 8)
Metropole Ivannina 9)

Suffraganbisthümer: Bella (Photice) 10)

Butrinto 11)

Chimara 12)

Argyro-Castro (Drhnopolis) 18)

Delvino 14)
```

<sup>1)</sup> Der erste Bischof von Debri ist Gerontius im J. 347. Le Quien p. 77.

<sup>2)</sup> Das Bisthum Cigaba wird erst im Anfange des 18. Jahrhunderts erwähnt. Le Quien p. 285.

<sup>3)</sup> Dieses Bisthum findet man gleichfalls erst im Anfange des 18. Jahrhumberts erwähnt. Le Quien 1. c.

<sup>4)</sup> Das Bisthum Prisren wurde vom Metropoliten Sabbas von Jpet nach bem J. 1218 errichtet. Im achtzehnten Jahrhunderte führte der Bischof von Prisren bereits den Titel eines Metropoliten. Le Quien p. 319 sq.

b) Um die Mitte des 15. Jahrhunderts wird ein Bischof von Bosnien erwähnt. Im Ansange des 18. Jahrhundertes stand der Metropolit von Bosna Serai unter dem Patriarchen von Jeef in Serbien. Le Quien p. 819—824.

<sup>6)</sup> Der Metropolit von Berat ftand im Anfange bes 18. Jahrhunderts unter bem Primas v. Ofhri. Le Quien p. 283 sq.

<sup>\*)</sup> V. Boué l. c.

<sup>\*)</sup> S. Ungewitter a. a. D. S. 185.

<sup>\*)</sup> Der erste Bischof von Joannina ist Zacharias im J. 879; als Metropole erscheint Joannina im Ansange des 16. Jahrhunderts. Le Quien p. 151.

<sup>10)</sup> Der erste Bischof von Photice ist Johann im J. 451. Le Quien p. 143.

<sup>11)</sup> Ift fast ganz latinisirt. Der erste Bischof von Butrinto lebte zur Zeit Leo's b. Gr. (440-461). Le Quien p. 141.

<sup>12)</sup> Dieses Bisthum wird im 9. Jahrhundert erwähnt. Le Quien p. 197.

<sup>13)</sup> Der erste Bischof von Drynopolis ist Eutychius im J. 449. Le Quien p. 141.

<sup>14)</sup> Dieses Bisthum wird erst im Ansange des 18. Jahrhunderts erwähnt. Le Quien p. 151.

Bisthum Paramithia 1)

Ravaja oder Ravalia 2)

Erzbisthum Durazzo (Dyrrhachium) 3)

Bisthum Aulona 4)

Metropole Arta 5)

Suffraganbisthümer : Aetus 6)

Achelous 7)

Metropole Lariffa 8)

Suffraganbisthümer: Dimitriato (Demetrias) 9)

Zeituni (Zetunium) 10) Stagon (Staga) 11)

Taumato (Thaumacus) 18)

Lita <sup>13</sup>) Classon <sup>14</sup>) Tritala <sup>15</sup>)

<sup>1)</sup> Reu errichtet. V. Neale p. 94.

<sup>2)</sup> S. Ungewitter a. a. D. S. 336.

<sup>3)</sup> Der erste Bischof von Durazzo ist Eucharius im J. 431; ber erste Metropolit ist Lukas im J. 451. Le Quien p. 242.

<sup>4)</sup> Der erste Bischof von Ausona ist Nazarius um die Mitte des 5. Jahrhunderts. Le Quien p. 252.

<sup>5)</sup> Der erste Bischof von Arta ist Basilius im J. 1156. Im 16. Jahrhunbette wurde hieher der Metropolitansitz von Naupactus (Lepanto) verlegt. Le Quien p. 201.

<sup>6)</sup> Der erste Bischof von Aetus ift Nikobemus unter dem Patriarchen Germanus II. (1222—1240). Le Quien p. 149.

<sup>2)</sup> Dieses Bisthum eristirte bereits im 9. Jahrhunderte. Le Quien p. 153.

s) Der erste Bischof von Larissa ist Alexander im J. 347; der erste Metropolit ist Basilius im J. 431. Der Metropolit ist gewöhnlich auch Patriarch-Bikar für die Jührische Diöcese. Le Quien p. 103 sq. Neale p. 49.

<sup>9)</sup> Der erste Bischof von Demetrias ist Maximus im J. 431. Le Quien p. 111.

<sup>10)</sup> Der erfte Bischof von Zeituni ift Georg im J. 869. Le Quien p. 113.

<sup>11)</sup> Dieses Bisthum findet man im 9. Jahrhunderte ermähnt. Le Quien p. 127.

<sup>12)</sup> Wird erst im J. 1564 erwähnt. Le Quien l. c.

<sup>13)</sup> Das Bisthum Litza bestand bereits im 9. Jahrhunderte. Le Quien p. 129.

<sup>14)</sup> Der erste Bischof von Glasson ift Simeon im J. 879. Le Quien p. 127.

<sup>15)</sup> Das Bisthum Trikasa existirte bereits im 9. Jahrhunderte und ward später einige Zeit mit Larissa unirt. Le Quien p. 103, 117. Eurzon's Besuche in den Klöstern der Levante. S. 165.

```
Bisthum La Prevesa (Nitopolis) 1)
Erzbisthum Pharsalus 2)
Metropole Saloniti (Thessalonita) 3)
Suffraganbisthümer Citros 4)
Serbia 5)
Campania 6)
Petra 7)
Ardamerium 8)
Histopi und Drama 12)
```

Erzbisthum Philippi und Drama <sup>12</sup>)
"Berrhäa <sup>13</sup>)
"Cassandria <sup>14</sup>)

- 1) Der erste Bischof von La Prevesa ist Hesiodorus im J. 347. Le Quien p. 133.
- 2) Der erste Bischof von Pharsala ist Perredius im J. 431. Im 9. Jahrhunderte wurde Pharsala ein Erzbisthum. Le Quien p 115.
- 3) Der erste Metropolit von Thessalonika ist Alexander im J. 325. Er nennt sich "Exarch von ganz Thessalonik" Le Quien p. 27 sq. Neale p. 49.
- 4) Der erste Bischof von Citros ist Germanus im J. 869. Le Quien p. 79.
- 5) Das Bisthum Serbia wird im 9. Jahrhunderte erwähnt. Le Quien p. 101.
- 6) Wird gleichfalls im 9. Jahrhunderte erwähnt. Le Quien p. 19.
- 7) Petra war im 9. Jahrhunderte bereits ein Bisthum. Lounclav. Jus. Graec-Rom. T. I. p. 93.
- 8) Wird gleichfalls im 9. Jahrhunderte erwähnt. Le Quien p. 97.
- 9) Das Bisthum hierissus bestand bereits im 9. Jahrhunderte. Der Bischof von hierissus residirt zu Nizvoro und nennt sich "Bischof des heil. Berges Athos." Le Quien p. 99. Fallmerayer's Fragmente aus dem Orient. Bd. II. S. 39, 169.
- 10) Das Bisthum wird im 9. Jahrhunderte erwähnt. Le Quien p. 91.
- 11) Dieses Bisthum findet man erst im 17. Jahrhundert erwähnt. Heineceius a. a. D. Th. I. S. 33.
- 12) Der erste Metropolit von Philippi ift Nikolaus im J. 879. Der erste Metropolit von Drama ist Dositheus um das Jahr 1438. Seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts ist Drama mit Philippi unirt. Le Quien p. 69, 97.
- 13) Einen Bischof von Berrhaa findet man im J. 347. Der erste Metropolit von Berrhaa ist Leo um das Jahr 1274. Le Quien p. 71.
- 14) Der erste Bischof von Cassandria ift Hermogenes im J. 449; der erste Erzbischof ist Laurentius im J. 1639. Le Quien p. 77.

ŀ

#### Erzbisthum Serrä 1)

- " Bogorana oder Boiana?)
- , Zhchnä <sup>8</sup>)
- " Melenitus 4)
- , Ustub <sup>5</sup>)

## Bisthum Rhendina und Aribli 6)

#### 2. In Rleinasien.

#### Erzbisthum Refarieh (Cafarea) 7)

- Koniah (Iconium) 8)
- " Nisi (Nyssa) <sup>9</sup>)
- " Anguri (Anchra) 10)
- Sarilar? (Juliopolis oder Heliopolis) 11)
- 1) Der erste Bischof von Serrä ist Maximianus im J. 449; im neunten Jahrhunderte wurde der Bischof von Serrä zur Würde eines Metropoliten . erhoben. Le Quien p. 87.
  - 2) Dieses Erzbisthum wird erst im sechzehnten Jahrhunderte erwähnt. Le Quien p. 93.
- 3) Der erste Metropolit von Zychnä ist Pachomius vor dem Jahre 1500. Le Quien 1. c.
- 4) Eines Metropoliten von Melenikus geschieht um das Jahr 1274 Erwähnung. Le Quien p. 95.
- 5) Der erste Bischof von Uskub ist Paregorius um das Jahr 347; der erste Metropolit ist Johann um das Jahr 492. Le Quien p. 309.
- 6) Das Bisthum Rhendina wird, mit Lete unirt, im neunten Jahrhunderte erwähnt. Im Jahre 1564 führte der Bischof von Rhendina den Titel eines Metropoliten. Le Quien p. 97.
- 7) Der erste Metropolit von Casarea in Cappadocien ist Leontius im Ansange bes 4. Jahrhunderts. Le Quien T. I. p. 370.
- b) Der erste bekannte Bischof von Jeonium ist Celsus im Ansange des 3. Jahrhunderts. Der erste Metropolit ist Coesiphorus im J. 451. Le Quien l. c. p. 1068. Mansi l. c. T. VI. p. 567.
- 9) Der erste Bischof von Nyssa in Cappadocien ist Gregor um bas J. 376. Im 17. Jahrhunderte scheint dieser Bischof den Titel Metropolit erhalten au haben. Le Quien p. 39! sq.
- 1°) Der erste historisch bekannte Bischof von Ancyra ist Marcellus vor dem Jahre 325; der erste Metropolit ist Dorotheus im J. 553. Le Quien p. 458, 467.
- 11) Der erste Bischof von Juliopolis, später Basileion genannt, ist Philabelphius im J. 314. Kaiser Konstantin Dutas (1074—1081) gab bem Bischofe von Basileion den Titel eines Metropoliten. Le Quien p. 475 sq.

Erzbisthum Nitfar (Neu-Cafarea) 1)

- " Tarabosan (Trapezunt) 2)
  - Amasia 3)
- " Sinob (Sinope) 4)
- , Myra, Pisidia, Attalia und Side 5)
- , Isnikmid (Nikomedia) 6)
- " Radi-Rion (Chalcedon) 7)
- " Bruffa oder Burfa 8)
  - Isnik (Nicaa) 9)

Metropole Ephesus 10)

- 1) Der erste Bischof von Neucksarea ist Gregor der Bunderthäter um' das Jahr 264. Der erste Metropolit ist Bosporius im J. 553. Le Quien p. 501 sq.
- 2) Der erste Bischof von Trapezunt ist Domnus im J. 325. Um das Jahr 787 war nach Trapezunt der Metropolitansit von Phasis oder der Proping Lazika verlegt worden. Le Quien p 509 sq. 1341.
- 3) Der erste Bischof von Amasia ist Athenodorus um das Jahr 264; ber erste Metropolit ist Seleucus um das Jahr 458. Le Quien p. 523 sq.
- \*) Der erste Bischof von Sinope ist Prohäresius um das Jahr 347. Gegenwärtig soll Sinope der Sitz eines Erzbischoses sein. Le Quien p. 538. Ungewitter a. a. D. S. 214.
- bei brei Metropolen Myra, Attalia und Sibe find seit bem 16. Jahrhunberte unter bem Metropoliten von Pisibien vereinigt, der den Titel eines Exarchen sührt. Der erste Bischof von Pisibien, der zu Antiochia in derselben Provinz residirte, ist Sergianus im J. 314. Der erste Metropolit von Pisibien ist Johann im J. 536. Diese Provinzen waren im 16. Jahrhunderte von den Christen beinahe ganz verlassen. Der Metropolit residirt zu Konstantinopel. Le Quien p. 995, 1035 sq. Neale 1 c. p. 1198.
- 6) Nitoniedia war schon im zweiten Jahrhundert ein Bisthum. Der erste Metropolit von Nitomedia ist Eunomius im J. 451. Le Quien p. 582 sq.
- 7) Chalcebon war bereits im zweiten Jahrhundert ein bischösslicher Sig. Der erste Metroposit von Chalcebon ist Cleutherius im J. 451. Le Quien p. 599 sq.
- \*) Der erste Bischof von Brussa ist Georg im J. 325. Der erste Metroposit ist Leo im J. 1232. Le Quien p. 615 sq.
- 9) Der erste Bischof von Nicaa ist Theognius im J. 325. Der erste Metropolit ist Anastasius im J. 451. Le Quien p. 639 sq.
- 10) Der erste Bischof von Ephesus ist Timotheus, der Schiller des hl. Apostel Paulus. Der Bischof von Ephesus hatte die Rechte eines Metropoliten über die Diöcese Asiens, bis diese Diöcese durch den 28. Canon der Synode von Chalcedon dem Patriarchen von Konstantinopel unterworfen wurde,

Suffraganbisthumer: Aidene (Heliopolis)

Chisme oder Tichesme 1)

Erzbisthum Smyrna 2)

" Artafi (Chzicus) 3)

" Marmora (Pröconnesus) 4)

Allahshehr (Philadelphia) 5)

### 3) Auf ben Infeln:

Metropole Metropoli (Gorthna) 6) Suffraganbisthilmer: Arkadia 7)

: attubiu')

Girapetro (Hierapetra) 8)

Mirabello

wofür dann um das Jahr 680 der Bischof von Ephesus den Titel eines Exarchen der Diöcese Asiens erhielt. Der Metropolit von Ephesus restoirt gegenwärtig zu Konstantinopel und läßt seine Diöcese durch einen Bikar-Bischof verwalten. Seine Kathedrale befindet sich zu Magnesia. Le Quien p. 663 sq. Neale l. c. p. 36 sq.

') Dieses Bisthum wurde vom Metropoliten Dionysius Calliarchas im J. 1818 errichtet. Neale l. c. p. 79.

2) Der erste bekannte Bischof von Smyrna ist der hl. Polycarpus um die Mitte des zweiten Jahrhunderts. Der erste Metropolit von Smyrna ist Metrophanes im J. 869. Le Quien p. 739 sq.

3) Der erste Bischof von Cyzicus ist Theonas im J. 325. Der erste Metropolit ist Dalmatius im J. 431. Le Quien p. 749 sq.

4) Der erste Bischof von Proconnesus ift Johann im J. 431. Der erste Erzbischof ift Janatius im J. 879. Le Quien p. 785.

3) Der erste Bischof von Philadelphia ift Hetämasius im J. 325. Der erste Metropolit von Philadelphia ist Michael im ersten Decennium des 9. Jahrshunderts. Le Quien p. 867 sq.

6) Die alte Metropole Gortyna auf der Insel Creta oder Candia sührt jetzt den Namen Metropoli. Als erster Bischof von Creta wurde bekanntlich Titus vom hl. Apostel Baulus eingesetzt. Der erste Metropolit von Gortyna ist Martyrius im J. 451. Der Metropolit residirt gegenwärtig zu Candia und führt den Titel Primas von Europa. Le Quien T. II. p. 256 sq. Bolger's Handb. der Geogr. Th. II. S. 104.

7) Der erste Bischof von Arkadia ist Johann im J. 787. Le Quien l. c. p. 266

\*) Der erste Bischof von Hierapetra ist Euphronius um das Jahr 458. Le Quien 1. c. Suffraganbisthumer: Haghio Bafili oder Lampe 1)

Rhithymne Cydonia 2)

Aulopotamos

### Erzbisthum Rhodos 3)

" Samos und Nikaria 4)

" Stio (Chios) 5)

" Stanchio (Kos) <sup>6</sup>)

" Starpanto und Karo")

, Imbro <sup>8</sup>)

" Lemnos <sup>9</sup>).

Molivo (Methymne) 10)

Metropole Metelino (Lesbos) 11)

Suffraganbisthum Lero 12)

- 1) Der erste Bischof von Lampe ist Petrus im J. 431. Le Quien p. 268.
- 2) Der erste Bischof von Cydonia ist Nicetas im Jahre 692. Le Quien p. 271.
- 3) Der erste bekannte Bischof von Rhodos ist Euphrosinus im J. 325. Der erste Metropolit ist Agapet im J. 452. Le Quien T. I. p. 923 sq.
- 1) Der erste bekannte Bischof von der Insel Samos ist Jsidor im J. 692. Im 18. Jahrhunderte wurde Samos ein Erzbisthum und mit ihm die Insel Nikaria unirt. Der Erzbischof residirt zu Chora. Le Quien p. 929 sq.
- 5) Der erste Bischof der Jusel Chios im Archipelagus ift Tryphon im J. 451. Der erste Metropolit ist Gabriel im J. 1575. Le Quien p. 961.
- 6) Der erste Bischof ber Infel Kos ift Meliphron im J. 325. Der erste Erzbischof ift Reophytus im J. 1721. Le Quien p. 935.
- 7) Der erste Bischof der Insel Starpanto (Carpathus) ist Olympius im J. 431. Seit dem 18. Jahrhunderte ift Starpanto ein Erzbisthum und mit der Insel Karo (Casus) unirt. Le Quien p. 947.
- 8) Der erste bekannte Metropolit der Insel Imbro ift Joachim um das Jahr 1575. Le Quien p 951.
- 9) Der erste Bischof ber Insel Lennos ift Strategius im J. 325. Der erste Erzbischof von Lennos ift Baulus im J. 1054. Le Quien p. 953.
- 10) Der erste Bischof von Methymne, einer Stadt auf der Insel Lesbos, jetzt Molivo genannt, ist Christodorus um das Jahr 520. Der erste Erzbischof ist Jakob im J. 869. Le Quien p. 961.
- bos, ist Evagrius im J. 359. Bur Zeit des Patriarchen Photius von Konstantinopel erhielt er die Würde eines Metropoliten. Der Metropolit residit jetz zu Castro, der Hauptstadt der Insel. Le Quien p. 955.
- 12) Der erfte Bischof der Insel Lero ift Johann im J. 553. Le Quien p. 945.

#### B.

Die dem Patriarchen von Alexandrien untergebenen Diöcesen sind seit dem Jahre 1672 auf vier reducirt, deren Bischöse den Titel Metropoliten führen und in ihren Diöcesen nicht restdiren, sondern ben Hofstaat oder die Spnode des Patriarchen bilden. Die Namen der Diöcesen lauten: 1)

Aethiopia (ein reiner Titel) Kairo) <sup>2</sup>) Damietta oder Damiat <sup>8</sup>) Rosette oder Reschid. <sup>4</sup>)

#### C.

## Der Patriarch von Antiochien hat folgende Diocesen unter sich: 5)

Erzbisthum Antafia (Antiochien) 6)

Aleppo (Berrhöa) 7)

Ladikinch (Laodicea) 8)

Sur und Saida (Thrus und Sidon) 9)

- 2) Hieher wurde der bischöfliche Sitz von Memphis verlegt. Der erste Bischof von Memphis ist Antiochus im J. 325. Le Quien. T II. p. 375, 585.
- 3) hieher wurde der bischössliche Sitz vom alten Pelusium verlegt. Der erste Bischof von Pelusium ist Dorotheus im J. 325. Le Quien 1. c. p. 375, 531.
- 4) Hieher wurde der bischösliche Sitz von Metelis verlegt. Der erste Bischof von Metelis ist Gronius um das Jahr 325. Le Quien 1. c. p. 375, 517.
- <sup>5</sup>) Neale l. c. p. 131 135.
- 6) Die Kirche von Antiochien wurde bekanntlich vom hl. Apostel Petrus gestiftet. Dem hl. Petrus folgte als erster Bischof der hl. Ignatius der Martyrer. Durch den 6. Canon des Concils von Nicka erhielt Antiochien den dritten Rang nach Rom und Alexandrien. Da der Patriarch von Antiochien schon seit dem 16. Jahrhundert zu Damaskus residirt, so steht Antiochien unter einem eigenen Metropoliten. Le Quien. T. II. p. 675 sq.
- 7) Der erste Bischof von Berrhöa in Sprien ist Eustathius vor dem Jahre 325. Seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts residiren daselbst Metropoliten. Le Quien p. 781 sq.
- \*) Der erste Bischof von Laodicea ift Thelymidres um die Mitte des 3. Jahrhunderts. Der erste Metropolit ist Stephan II im J. 553. Le Quien p. 791 sq.
- 9) Der erste Bischof von Tyrus ist Cassius gegen Ende des 2. Jahrhunderts. Der erste Metropolit ist Eutherius im J. 431. Seit dem 17. Jahrhundert

<sup>&#</sup>x27;) Le Quien T. II. p. 375: Neale l. c. p. 116 sq.

#### Erzbisthum Arcadia 1)

- Beirut (Berntus) 2)
- " Tarabulus (Tripolis) 3)
- " Hems oder Homs (Emesa) 4)
- " Baalbeck und Berg Libanon (Heliopolis und Laodicea Libani 5)
  - Adana <sup>6</sup>)
  - Aman (Epiphania) 7)
    - Seleffieh (Seleucia) 8)

Zum Patriarchate von Antiochien gehört auch das exemte Erzbisthum Chpern. 9)

ist mit Tyrus das Bisthum Sidon unirt. Eines Bischoses von Sidon geschieht auf dem ersten Concil von Nicka Erwähnung. Der Metropolit von Tyrus und Sidon residirt gegenwärtig zu Hasbeiya. Le Quien p. 801—811. Mansii T. IV. p. 1368. Robinson's Palästina. Bb. III. Abth. 2. S. 676.

- 1) Ift vielleicht das alte Bisthum Arfai in Phonizien, dessen erster Bischof Lucian ist um das Jahr 363. Le Quien p. 823. Robinson (a. a. D. S. 741) nennt diese Diöcese Akkar.
- 2) Der erste Bischof von Berytus ist Eusebius, um das Jahr 314. Seit dem 17. Jahrhundert ist Beirut ein Erzbisthum, und der Erzbischof sührt auch den Titel: Bischof von Phönicien an der Küste. Le Quien p. 817 sq. Robinson a. a. O. S. 741.
- 3) Der erste Bischof von Tripolis ist Hellanicus im J. 325. Tripolis scheint erst in neuerer Zeit ein Erzbisthum geworden zu sein. Le Quien p. 823.
- 4) Der erste Bischof von Emesa ist Silvanus im Ansange bes 4. Jahrhunderts. Im 9. Jahrhunderte ward Emesa ein Erzbisthum. Le Quien p. 839.
- b) Eines Bischofs von Heliopolis geschieht schon zur Zeit Konstantin's b. Gr. Erwähnung. Der erste Bischof von Laodicea am Libanon ist Platon im J. 431. Diese beiden Bisthumer scheinen erst im 18. Jahrhundert unirt und zu einem Erzbisthum erhoben worden zu sein. Le Quien p. 481 sq.
- 6) Der erste Bischof von Abana ist Paulinus im J. 325. Abana am Sihan in ber Provinz Itschil war ein Suffraganbisthum von Tarsus. Le Quien p. 881.
- 7) Der erste Bischof von Epiphania in Sprien ist Mauricius im J. 325. Epiphania war ein Suffraganbisthum von Apamea oder Hamah. Le Quien p. 915.
- b) Der erste Bischof von Seleucia in Faurien ift Agapet im J. 325. Der erste Metropolit von Seleucia ist Derian im J. 431. Le Quien p. 1011 sq.
- 9) Nealer l. c. p. 136 sq.

Metropole Famagusta (Constantia) 1)

Suffraganbisthümer: Biscopia (Curium) 2)

Baffo (Paphus) 3)

Neapolis 4)

Limafol (Amathus) 5) Nitofia (Ledra) 6)

#### D.

## Unter dem Patriarchen von Jerusalem ftehen folgende Diocesen: 7)

Erzbisthum Raifarieh (Cafarea) 8)

- 1) Auf ber Insel Cypern wurde bas Christenthum vom Apostel Barnabas gepflanzt. Der erfte befannte Bifchof von Salamis, fpater Conftantia genannt, ift Gelafius im R. 325. Salamis ober Conftantia wurde bierauf bie Metropole ber Insel Cypern und ber erfte Metropolit ift Epiphanius um das Jahr 368. Die Patriarchen von Antiochien wollten nun Cypern ihrer Jurisdiction unterwerfen, allein das Concil von Ephefus im 3. 431 bestätigte die Selbstständigkeit ber Rirche von Eppern, und fo blieb ber Erzbischof von Constantia ober Cypern avroxeoalog, ift also feinem Batriarchen unterworfen. Als Conftantia in ber zweiten Salfte bes 7. Jahrhunderts von ben Saracenen gerftort worden mar, verlegte ber Erzbischof um bie Mitte bes 8. Jahrhunderts feinen Git nach Famagusta, von den Briechen Sammochostos genannt, indem er jedoch den Titel von Constantia beibehielt. Ms Auszeichnung trägt ber Erzbischof ben Burpur und ftatt des hirtenftabes hat er einen Scepter. Gegenwärtig refibirt er zu Nitofia. Le Quien p. 1037 sq. Neale l. c. p. 128. Bolger's Sandb. ber Geogr. Bb. II. S. 189.
- 2) Der erste Bischof von Curium ift Zeno im J. 431. Le Quien p. 1057.
- 3) Der erfte Bischof von Paphus ist Cyrillus im J. 325. Le Quien p. 1059.
- 4) Der erste Bischof von Neapolis ist Tychicus im Ansange des 7. Jahrhunderts. Le Quien p. 1061.
- s) Der erste Bischof von Amathus, später Lemissus genannt, ist Hesiodor im J. 451. Als im Jahre 1190 Amathus zerstört wurde, ward der bischöfliche Sitz nach Neapolis verlegt, worauf der Bischof von Neapolis den Titel von Lemissus oder Nemosta führte, bis im 17. Jahrhunderte beide Bisthümer wieder getrennt wurden. Le Quien p. 1063 sq.
- 6) Der erste Bischof von Lebra ist Triphyllus um die Mitte des 4. Jahrhunderts. Le Quien p. 1075.
- 7) Neale l. c. p. 161 sq.
- s) Der erste bekannte Bischof von Casarea in Palästina ist Theophilus um bas Jahr 198. Als Jerusalem zerstört worden war, wurde nun bas Bisthum Casarea die Metropole Palästina's, bis nach der Errichtung des

#### Erzbisthum Bethfan (Schthopolis) 1)

- Keraf (Petra) 2)
- " Bethlehem 4)
  - Nazareth <sup>5</sup>)
- , Lydda (Diospolis) <sup>6</sup>)
- , Sinai (Pharan) 8)
  - Jaffa (Joppe) 9)

Patriarchats von Ferusalem um die Mitte des 5. Jahrhunderts Ecsarea nur mehr die Metropole von Palästina Prima bisdete. Der Metropolit von Ecsarea sührt den Titel Protothromus und Primas von Palästina. Le Quien T. III. p. 529 sq.

- 1) Der erste Bischof von Schithopolis ist Patrophilus im J. 318. Der erste Metropolit ist Olympius um das Jahr 457. Le Quien p 600 sq.
- 2) Der erste Bischof von Petra in Arabien ist Asterius um das Jahr 347. Der erste Metropolit ist Johann um das Jahr 457. Le Quien p. 723 sq.
- \*) Der erste Bischof von Ptolemais ist Clarus im J. 198. Der erste Metropolit ist Joasaph im J. 1672. Ptolemais stand vor dem 17. Jahrhundert unter dem Patriarchen von Antiochien. Der Metropolit führt den Titel Exarch. Le Quien T II. p. 813 sq.
- 4) Der erste Bischof von Bethlehem ist Naguel im J. 1169. Der erste Metropolit ist Athanasius vor dem J. 1646. Le Quien T M. p. 643.
- 2) Das Erzbisthum Nazareth wird im zwölften Jahrhundert erwähnt. Le Quien l. c. p. 749 sq.
- 6) Der erste Bischof von Lydda ist Actius um das J. 319. Im 12. Jahrhunderte war Lydda ein Erzbisthum. Le Quien p. 583 sq. et l. c.
- 7) Der erste Bischof von Gaza ist'Silvanus im Ansange bes 4. Jahrhunderts. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wird Gaza als Erzbisthum aufgeführt. Le Quien p. 603 sq. et l. c.
- \*) Der erste Bischof von Pharan ist Makarins um das J. 451. Der bischöfliche Sitz von Pharan wurde nach Zerstörung dieser Stadt im siebenten Jahrhundert in das Kloster auf dem Berge Sinai verlegt. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wird Berg Sinai als Erzbisthum erwähnt. Der Erzbischof von Sinai wird von einem Collegium Deputirter vom Berge Sinai und aus dem Filialkloster zu Kairo erwählt und vom Patriarchen zu Jerusalem bestätigt. Seit dem Jahre 1760 residirt der Erzbischof nicht mehr im Kloster, sondern hält sich zu Konstantinopel aus. Die Priester und Diakonen auf dem Berge Sinai werden aber vom Patriarchen ordinirt. Le Quien p. 749 sq. Ritter's Erds. von Asien. Bd. VIII Abth. 2. S. 626 f. Tischendors's Reise in den Orient. Bd. II S. 290.
- r) Der erste Bischof von Joppe ist Fidus im J. 415. Im 12. Jahrhundert war Joppe ein Erzbisthum. Le Quien p. 627, 749.

Erzbisthum Nabulus (Neapolis) 1)

- Samaria (Schafte) 2)
- , Berg Tabor 3)
- Philadelphia oder Rabbath Amman 4)

# §. 20. Die Officialen und Synode des Bifchofes.

Gleich dem Patriarchen können sich auch die Bischöfe und Erzebischöfe mit denselben Officialen umgeben; allein nur wenige bischöfsliche Kirchen sind im Stande, einen so zahlreichen Klerus zu untershalten. Zu den gewöhnlichen Officialen des Bischoses gehören der Protospatellos und die Protopreschter. Der Erstere ist der bischössliche Setretär und vertritt, wenn der Bischof abwesend ist, dessen Stelle. Er entspricht also dem Generalvikar in der lateinischen Kirche. Die Protopapas dagegen sind an die Stelle der ehemaligen Chors oder Landbischöfe getreten. Ihnen obliegt die Aussicht über den Klerus, die Bisstationen der Kirche ihres Bezirkes, die Installation der vom Bischofe ernannten Pfarrer und die Erecution der bischösslichen Verordenungen; sie haben also dieselbe Ausgabe, wie die Dekane oder Bezirksvikare der abendländischen Kirche.

<sup>1)</sup> Der erste Bischof von Neapolis ober Sichem ist Germanus im J. 314. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts war Neapolis ein Erzbisthum und im 17. Jahrhunderte finden wir mit ihm das Erzbisthum Sebaste uniri. Le Quien p. 647 sq. 749.

<sup>2)</sup> Der erste Bischof von Sebaste, wie seit Herobes, des Antipaters Sohn, Samaria genannt wurde —, ist Marius oder Marinus im J. 325. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts war Sebaste ein Erzbisthum. Jm 17. Jahrhunderte war es mit Neapolis unirt; doch sehen wir es schon im Ansange des 18. Jahrhunderts wieder als eine eigene Diöcese. Le Quien p. 651 sq. 749.

<sup>3)</sup> Im einem Berzeichniß vom J. 1151 wird Berg Tabor, auf dem ein Mönchstlofter fich befindet, als Erzbisthum aufgeführt. Le Quien p. 749.

<sup>4)</sup> Der erste Bischof von Philadelphia in Arabien ist Kyrion im J. 325. Der erste Metropolit ist Eulogius im J. 451. Bor der Mitte des 7. Jahrshunderts gehörte diese Diöcese noch zum Patriarchate von Antiochien. Rosbinson nennt Philadelphia auch es-Salt. Le Quien T. II p. 861. Robinson a. a. D. S. 741.

<sup>5)</sup> Maurer a. a. D. S. 398; Papp-Szilágyi Enchir. jur. eccl or. §§. 189 – 141.

Jeder Bischof muß ferner einen Dikonomos aus dem Diöcefanklerus sich erwählen, um einen Zeugen bei der Verwaltung der Kirchengüter zu haben. Unterläßt er dieses, so soll ihm vom Patriarchen oder Metropoliten ein Dekonom aufgestellt werden. 1)

Das wichtigste Amt beim Bischofe aber verwaltet der Chartophhlax oder Kanzler, welcher außer der Führung der Protokolle es auch mit der Aufnahme von Testamenten und den Schreibereien der weltlichen Administration zu thun hat.

Befinden sich Klöster in der Diöcese, dann hat der Bischof auch noch einen Aufseher über die Mönchs- oder Nonnenklöster (vaxellaquos  $\ddot{\eta}$  vaxelliov).

Diese Würdenträger des Bischoses bilden nun mit den Bornehmen der Gemeinde zugleich die Synode desselben, bei der entweder
der Bischos selbst oder sein Stellvertreter, der Protosyntellos, den Borsitt führt. ?)

Die bischöfliche Synode hat aber nicht blos die geistlichen Angelegenheiten der Diöcese zu besorgen, sondern auch die an sie gebrachten Civisstreitigkeiten zu entscheiden. Denn wie der Patriarch, so sind auch die Metropoliten und Bischöse berechtigt, Streitsachen zwischen Bekennern der griechischenrthodoxen Kirche zu schlichten, so daß man auf diese Weise kirchliche Gerichte mit einem Instanzenzuge vom Bischose dis zum Patriarchen von Konstantinopel erhält. Nur wenn die gegnerische Parthei eine muselmänische ist, sind die Christen genöthigt, ihre Rechtsansprücke vor dem Kaza (Gericht des Kadi) zu verstolgen, sowie die Eriminaljustiz ausschließlich vor den Kadi gehört.

Die Rechtsquellen, welche die Bischöfe bei ihrem Gerichte gebrauchen, sind das Pidalion, eine Sammlung der von der griechischen Kirche anerkannten Kanones mit Erklärungen und Anmerkungen in neugriechischer Sprache, gedruckt zu Leipzig im Jahre 1800 auf Befehl des Patriarchen von Konstantinopel; ferner ein Auszug aus den Kanones mit erklärenden Anmerkungen, erschienen im Jahre 1800 in der Druckerei des Patriarchen von Konstantinopel; ein Handbuch des geistlichen und weltlichen Rechtes vom Bischofe Theophilos von Kam-

<sup>1)</sup> C. 26 Conc. IV., c. 11. Conc. VII. oecum.

<sup>2)</sup> Maurer a. a. D.; Boué l. c. p. 426.

<sup>3)</sup> Eichmann a. a. D. S. 33 f.

pania (1749—1795); zuweilen auch die in Benedig erschienen neusgriechische Uebersetung des Harmenopoulos, oder als Quelle des bürgerslichen Rechtes das Civilgesethuch für die Moldau, der Kadis nodurunds rys Moddabius, gedruckt zu Jass im Jahre 1816. 1)

## S. 21. Die Rirden:Commiffion.

Im Jahre 1836 erließ der Patriarch Georg VI. und die hl. Shnode ein Circular-Schreiben, worin sämmtliche Prälaten angewiesen werden, in ihren Diöcesen eine kirchlich-geistliche Commission zu errichten, nach dem Muster der in der Diöcese von Konstantinopel bestehenden, zur Ueberwachung der Angelegenheiten der Gläubigen und zur Berathung für die den Prälaten obliegenden geistlichen Geschäfte. Alle diese Commissionen sollen mit der zu Konstantinopel im Berkehrstehen, dadurch, daß sie an dieselbe Berichte über den geistlichen Zusstand der Gemeinden abgeben, und hinwieder Anweisungen hierüber erhalten. Die Mitglieder der Commission sind aus den gebildeten, tugendhaften und eifrigen Geistlichen zu nehmen, welche sich an bestimmten Tagen unter dem Borsthe ihres Prälaten versammeln, um über die geistlichen Angelegenheiten gemeinschaftlich berathen zu können. Die Zahl derselben soll zunächst drei betragen, und jedes von ihnen soll eine bestimmte Geschäftssparte erhalten.

Einem Mitgliede soll die Brüfung der zu Ordinirenden und die Leitung der Beichtväter übergeben werden. Dasselbe hat Acht zu haben, daß die, welche zum Diakon oder Priester ordinirt werden wollen, die in den Canones vorgeschriedenen Eigenschaften besitzen, namentlich das ersorderliche Alter, das Zeugniß des Beichtvaters, das Zeugniß der Gemeinde für ihr untadelhaftes Leben, Neigung zu geistlichen Dingen und Kenntniß der unumgänglichen Pslichten ihres Beruses. Wer nach vorgenommener Prüfung für würdig befunden, dem soll eine schriftliche Erlaubniß zur Ordination ausgestellt werden, womit er sich gehörigen Orts auszuweisen hat, um zum Diakon oder Priester geweiht zu werden. Stößt aber das Mitglied bei der Prüfung

<sup>1)</sup> Racharia a. a. D. S. 205, 313.

<sup>2)</sup> Benger: Beiträge zur Kenntniß bes gegenwärtigen Zuftandes ber griechischen Kirche. S. 141 f.

auf Hindernisse, so soll es dieselben dem Urtheile der Commission unterbreiten, welche darüber entscheiden wird. Die Beichtväter dagegen sollen an bestimmten Tagen von diesem Mitgliede versammelt und von ihm in ihrem Berufe unterrichtet werden.

Ein anderes Mitglied foll dann die Aufficht über den Druck und Verkauf von Buchern, über die firchliche Ordnung und den Lebenswandel ber Kirchendiener führen. 'Dhne deffen Erlaubniß barf tein Buch gedruckt werden. Jeder, ber ein Buch drucken laffen will, hat daher demfelben zwei gleiche Abschriften zu überreichen, und wenn fich nichts Anstößiges darin findet, wird ihm eines von diefen mit der Unterschrift des Cenfors zugestellt, um es drucken zu laffen. bem Drude hat ein gedructes Eremplar bem Cenfor gur Bergleichung mit der Abschrift übergeben zu werden. Findet das Mitglied beim Lefen des Manuscripts Schwierigkeiten, fo wird es fie der Commission jur Entscheidung vorlegen, welche nothigenfalls auch andere gelehrte Berfonen zu Rathe ziehen wird. Ein jeder Buchhandler hat ferner ein Bergeichniß der bei ihm jum Berfaufe befindlichen Bucher bem Mitgliede einzusenden, welches daffelbe der Commiffion jur Benttheilung vorlegen wird. Rur die in dem von diesem Mitaliede unterichriebenen Berzeichniffe enthaltenen Bücher burfen vertauft merben. . Das Mitglied wird ferner über die Abhaltung des Gottesbienftes, bie priefterlichen Berrichtungen und Berwaltung ber Saframente machen, und wenn es etwas findet, mas der Würde und Beiligfeit derfelben jumider läuft, ce dem betreffenden Beiftlichen gur Berbefferung tund thun. Unterbleibt diefe, so wird die Cache der Commission vorgelegt. Wenn fic endlich ein Pfarrer, Kirchendiener oder Vorsteher wider einen tugendhaften Wandel, wider die Rechtgläubigkeit, wider die gehörige Gefellschaft und andere bergleichen Dinge vergeht, fo wird bas Mitglied einen folchen ein ober zwei Mal vor sich kommen lassen und ihn über feine Aflichten belehren. Sollte er diefen Ermahnungen nicht Folge leiften, fo wird die Sache bor die Commission gebracht.

Das dritte Mitglied hat die Aufsicht über die Erziehung und die Predigt des göttlichen Wortes. Es wird daher von Zeit zu Zeit die Schulen visitiren und einen unwürdigen Lehrer oder einen unverbesserlichen Schüler der Commission anzeigen. Ohne seine Erlaubniß darf kein Lehrer angestellt oder abgesetzt werden. Keine Unterrichts-Austalt darf errichtet werden, ohne daß nicht zuvor der Schulplan

berfelben diefem Mitgliebe übergeben worden, welches denfelben gur Begutachtung ber Commission unterbreiten wird. Ebenso foll ohne schriftliche Erlaubnig bieses Mitgliebs kein Priester oder Dieton predigen durfen. Laien foll die Erlaubnig biezu nicht gegeben werden.

Diese Mitglieder haben volle Erlaubniß und Freiheit, nicht nur sich in der Erfüllung ihrer Geschäfte durch gegenseitige Berathung zu unterstützen, sondern auch sich so viele Gehilfen beizugesellen, als sie zur Ausübung ihrer Pflichten für gut sinden. Und wenn sie zur Ausstübung ihrer Berrichtungen herumgehen, so sollen die Priester und Borsteher ber Gemeinden sie wohlwollend aufnehmen, ihnen gehorchen und die zur Erfüllung ihrer hl. Pflichten erforderlichen Mittel an die Hand geben. 1)

# §. 22. Pfarrtlerns und Pfarrtirgen.

Der Klerus an einer Pfarrfirche (Egopusola) besteht aus einem Proöstos, dem Kirchenvorstand oder Pfarrer, der also die Tausen, Copulationen, Beerdigungen u. dgl. vornimmt, aus einem Pneumatitos oder Beichtvater, der wenigstens 40 Jahre alt sein und vom Bischofe schriftliche Erlaubniß zum Beichthören haben muß, und aus einem Papas Ephemerios, welcher die Liturgie seiert und Matutin und Besper hält. An diese reihen sich dann der Diakon und die übrigen Kleriker. An den ärmeren Pfarrfirchen aber sindet man nur einen Briester mit einem Diakon oder Lector.

Die Pfarrstellen werden vom Bischofe frei vergeben oder vielmehr bei ber herrschenden Simonie an die Geistlichen verkauft. 2)

Die Revenüen des, Pfarrklerus fließen aus einem geringen Jahrgelb von den Pfarrkindern und aus den Stolgebühren ( $\tau v \chi \eta \varrho \acute{o}v$ ), ) welche sich jedoch nicht hoch belaufen. So wird 3. B. für eine Trauung 5 bis 10 Piaster, für eine Taufe 1 bis 3 Piaster, für eine Beerdigung 3 bis 5 Piaster, für eine Seelenmesse 5 Piaster be-

<sup>1)</sup> Wenger a. q. D. S. 103-109.

<sup>2)</sup> Bous l. c. p. 429; Madden l. c. p. 75; Ungewitter's Türkei in der Gegenwart (Erlangen 1854) S. 175.

<sup>2)</sup> Türfifc Pravilo gengunt. Subernagt, Berfaffung.

zahlt. 1) Da nun die Papas in der Regel verheirathet sind, so sehen sie sich bei diesem kärglichen Einkommen genöthigt, gegen die kanonischen Bestimmungen allerlei Handwerk zu treiben, oder man sieht sie wie gemeine Bauern ihr Feld bearbeiten, weshalb sie auch von den Türken wenig geachtet werden. Bon einer wissenschaftlichen Bildung kann bei ihnen keine Rede sein, da sie im Aloster, wo sie sur den geistlichen Stand erzogen wurden, nur nothdürftig lesen und schreiben gelernt haben, und sie sich zu einer weiteren Ausbildung auch nicht veranlaßt sehen, indem ihnen jede weitere Carrière abgeschnitten ist; denn höchstens können sie es noch zu einem Protopapas bringen.

Die Papas sind zwar frei von der Kopfsteuer, aber nicht von Frohndiensten (Angari) und Ginquartirung, wie die Bischöfe. 2)

Die Pfarrfirchen werden von der Gemeinde unterhalten, und es wird hiefür an jedem Sonns und Festtage in der Kirche eine Collecte vorgenommen. Die Sorge aber für die Erhaltung der Kirchengebäude und den Unterhalt des Klerus hat der Kodja-Bachi oder Gemeindevorsteher, dem die Verwaltung des Budgets der Gemeinde in Bezug auf deren Schulden, Aufbringung der Kosten für die Schule, für Kirchen-Bauten oder Reparaturen, für Bezahlung der Geistlichen, sowie in Bezug auf den der Gemeinde zusallenden Beitrag zu den Steuern der Kirche überhaupt obliegt. \*)

## S. 23. Das Mönchthum.

## a) Aufnahme in's Kloster und Noviziat.

Ieder, auch wenn er sich schwer versehlt hat, kann in den Ordensstand treten, nur darf Niemanden ohne Eramen und ohne das gehörige Alter von zehn Jahren der Eintritt in's Kloster gestattet werden. 4)

<sup>1)</sup> And das bei den Seelengottesdiensten übliche Colpva-Opfet (xólusar neosgoga) d. i. eine große Schüssel mit gesochten Weizenkörnern, mit geschälten
Mandeln, Rosinen, Granatäpfeln, Sesamun besteckt und mit Basilienkraut
oder anderen wohlriechenden Pflanzen eingefaßt, bildet ein nicht unbedeutendes
Einkommen der Papas. Tournefort a. a. D. Bb. I. S. 193.

<sup>2)</sup> Boué l. c. p. 429 sq.

<sup>2)</sup> Maurer a. a. D. S. 408; Eichmann a. a. D. S. 36.

<sup>4)</sup> C. 40. 43. Syn. VI. in Trullo. Da ber 40. Canon das Alter von 10 Jahren

Ein Stave darf ohne Einwilligung seines Herrn nicht in's Rloster aufgenommen werden. Ein dagegen handelnder Klostervorsteher soll excommunicirt werden. Ist ein entstohener Stlave übrigens in ein Kloster aufgenommen worden, so muß ihn der Herr innerhalb drei Jahren zuruckfordern, sonst wird der Stlave durch die Ordensprofeß frei. 1)

Die Ordensstifter Pachomius und Basilius hatten teine Probezeit für die Ablegung der Ordensproses vorgeschrieben, sondern es dem Klosterobern überlassen, ob Jemand mit Rücksicht auf sein vergangenes Leben in den Orden aufgenommen werden konnte oder nicht. 2) Aber die Constantinopolitanische Synode unter Photius verordnete, daß Jeder drei Jahre in weltlicher Kleidung im Kloster zur Probe verbleibe, und nur ein frommer Mann, dessen Wirdigkeit aus seinem frühern Leben erhellt, soll nach einem halbjährigen Noviziat eingekleidet werden dürsen. Seenso soll, wenn der Tod droht, die Proses nicht aufgeschoben werden. Handelt ein Klostervorsteher dieser Vorschrift zuwider, so soll er abgesetzt, der Ordenscandidat aber in ein anderes Kloster gebracht werden, wo man nach der Strenge verfährt. 3)

## b) Die Einkleidung und ihre Wirkung.

Hat die Person, welche sich dem Klosterleben weihen will, die Probezeit bestanden, dann kann sie eingekleidet werden. Die Einkleidung wird vom Klosterobern mit Genehmigung des Bischoss in der Kirche vorgenommen. Nonnen werden aber nicht von ihrer Borssteherin, sondern vom Bischose, oder mit dessen Erlaubniß vom Priester des Klosters eingekleidet. Der Ritus der Einkleidung ist folgender. Nach einigen Fragen an den Novizen, ob er nur aus guter Absicht in's Kloster tritt und der Welt ganz entsagen will, wird ihm das Ordenskleid unter Gebet angezogen, und hierauf werden ihm die Haare kreuzweis abgeschnitten.

für beibe Geschlechter sestgesetzt, so ist dadurch der 18. Canon des hl. Bastlius, welcher für das weibliche Geschlecht ein Alter von 16 oder 17 Jahren forderte, abrogirt.

<sup>1)</sup> C. 4. Syn. IV.; Photii Nomocan. Tit. XI. cap. 3.

<sup>2)</sup> Assemani Bibl. orient. T. III. P. 2. p. 904.

<sup>3)</sup> C. 5. Syn. Const. I. et II.

<sup>4)</sup> Assemani l. c. p. 911.

<sup>5)</sup> Heinecoius a. a. D. Th. III. S. 398.

Brofeft im Sinne ber abendlandischen Rirche ift, wird man bem Mondoftande einverleibt. Der Gingefleibete gehört gang bem Rlofter an, alle feine Guter gehören dem Rlofter, da Monche fein Gigenthum besiten sollen. 1) Bor der Einkleidung fann er noch über sein Bermogen disponiren. Ift aber Jemand schon mit 10 Jahren eingefleidet worden, dann fann er nach der 6. Novelle des Raifers Leo erft nach erreichtem fünfzehntem Lebensjahre über fein Bermögen berfügen. Stirbt er vorher, fo foll das Rlofter von feinen Butern zwei Theile, feine Bermandtschaft aber den dritten Theil erhalten. 2) Was ber Monch hinterläßt, gehört allerdinge dem Rlofter. Sat er aber Rinder und hat er diesen nichts ausgemacht, so fann er auch nach ber Einkleidung noch fein Bermögen den Rindern geben und nur einen Theil davon foll er dem Rlofter zu geben verpflichtet sein. Stirbt er, ohne feinen Rindern etwas bermacht ju haben, dann muß bas Rlofter felbst diefen den Bflichttheil geben. Denselben Unspruch follen auch Eltern und Geschwisterte haben. Sat sich Einer erft im Rlofter etwas erworben, dann gehört, wenn er dem Rlofter gubor nichts gegeben, der dritte Theil davon dem Rlofter, fonft tann er darüber frei verfügen. 3)

Wenn ein Bischof oder Ordensoberer für die Einkleidung Geld nimmt, soll er deponirt werden. Thut das die Borsteherin eines Nonnenklosters, so soll sie in ein anderes Aloster zur Buße versetzt werden. Dieselbe Strafe soll auch einen solchen Ordensobern treffen, der nicht Briester ist. 4)

## c) Die Grade und Aleidung der Monche.

Die Eingekleideten bilden den ersten Mönchsgrad, den der Anfänger (ἀρχάριοι). Sie tragen einen dunklen engen Rock von grobem Tuche (ἐᾶσος, daher auch ἐασοφοροῦντες genannt), einen ledernen Gürtel

Can 6. Syn. Constantinop I. et II. cum Coment. Balsamonis ap. Bevereg. Pand. canon. T. I. p. 341 sq.

<sup>2)</sup> Balsamon ad can. 40 Syn. Trull. ap. Bevereg. T. I. p. 204.

<sup>3)</sup> cap. 58. Novell. 123. Justin.; Nov V. Leonis Sap. et Balsam. ad can. 6. Const. Syn. I. et II. ap. Bever. 1. c. p. 342 sq. Diese kaiserlichen Berordnungen haben aber den Unterschied, der zwischen den Conobien und freien Klöstern herrscht, im Auge.

<sup>4)</sup> Can. 19. Concil. VII. oecumen.

um die Lenden und eine Saube (καμηλαύχιον), welche über die Ohren und Schultern herabhängt, worauf fie einen But feten. nun eine Zeitlang in diesem Grade gelebt - in den ftrengen Roftern, 2. B. auf bem Berge Athos, muffen fie bei zwei Jahre in biefem Grade bleiben — bann erhalten fie ben if. g. kleinen Ordenshabit (μανδύας, παλλίον), werden μικρόσχημοι. Dieß sind Brofessen im eigentlichen Sinne, da sie beim Empfange des kleinen Ordenshabits oder Mantels die brei Gelübde der Reuschheit, Armuth und des Gehorsames ablegen. Nehmen die Monche dieses Grades in der Bolltommenheit des geiftlichen Lebens zu, dann werden fie in die hochfte Rlaffe verfett, d. h. sie empfangen nun den großen und englischen Sabit, werden ueyalogynuoi. 1) Diese Monche erhalten die Monchetapuze (xovxovliov), welche mit fünf Rreuzen bezeichnet ist und in Rreuzesform über die Schultern herabhangt, sowie bas Scapulier (avalagoc). Sie werden mit dieser Rleidung begraben, welche fie in ihrem Leben jedoch nur fieben Tage lang tragen. Uebrigens find fammtliche Monche beschuht. 2)

Die meisten Mönche sind Laien, μόναχοι schlechthin genannt. Diejenigen, welche Diakonen sind, heißen tegodiáxovoi, und die, welche die Priesterweihe haben, werden tegoμόναχοι oder καλόγεφοι (Kalugers) genannt. Außerdem sindet man in den Klöstern auch bloße Laien (χοσμίχοι), die nachher oft Mönche werden. Sie haben das Bieh, die Ländereien des Klosters zu besorgen oder die Mönche bei verschiedenen häuslichen Verrichtungen zu unterstützen. Manchmal sind diese Laien sogar Leibeigene des Convents.

## d) Ordensregel und Disciplin.

Alle griechischen Mönche gehören je nach der Regel, die sie befolgen, entweder dem Orden des hl. Antonius oder dem des hl. Bafilius an. Die Basilianer-Mönche sind am weitesten verbreitet; benn

<sup>&#</sup>x27;) Bei der Einweihung in jedem der drei Grade tommt immer die Tonsur vor. Die griechischen Mönche tragen eine runde, sehr große Tonsur auf der Mitte des Hauptes, unten aber lange Haare. Assemani 1. c. p. 899.

<sup>2)</sup> Heineccius a. a. D. S. 399-404. Tournefort a. a. D. S. 151-154.

<sup>3)</sup> Heineccius a. a. O. S. 397. Zacharia's Reise in den Orient. S. 328; Tischendors's Reise in den Orient. Bb. I. S. 250.

Mönche bom Orden bes hl. Antonius findet man nur auf dem Berge Sinai, am Libanon und am Ufer des rothen Meeres. 1)

Was die Kösterliche Disciplin betrifft, so ist ste nach der Einrichtung des Klosters und der vom Mönche gewählten Lebensweise verschieden. In letzterer Beziehung unterscheidet man nämlich Mönche, welche in Klöstern leben, ferner Anachoreten und Kellioten oder Eremiten (ἄσχηται).

Eremiten kommen nur noch auf dem Berge Athos vor. Hat Jemand in einem Kloster den Sinn, abgeschlossen zu leben, drei Jahre hindurch gezeigt und hierauf ein Jahr wirklich abgeschlossen gelebt, dann soll er mit Genehmigung des Bischoses abgesondert bleiben. Der also Eremit werden will, hat eine vierzährige Probezeit zu bestehen und muß zuvor in ein Kloster treten. Der Eremit darf seinen Aufenthalt nie verlassen, außer in äußerster Nothwendigkeit, um des gemeinen Wohles willen oder um zu sterben, und selbst in diesen Fällen nicht ohne Erlaubniß des Diöcesandischoss. <sup>2</sup>)

Die Eremiten, Kellioten genannt, leben nur von ihrer Hände Arbeit. Sie flechten, schnitzen, weben, stricken, machen Kränteressenzu. s. s. w. Ein kleines Bohnenfeld, Feigen, Kirschen, Birnen und Kastanien mit Zwiebeln sind für ihren Bedarf genstgend. An Sonnund Festagen steigen sie zur Klosterkirche hinab oder wandern zur nächsten Anachoretenkapelle. Wohnen nun viele Kellioten an einem Orte beisammen, so bilden sie s. g. Stitä (adantiqua) oder Eremitendörfer, welche in der Regel ein eigenes Gotteshaus bestigen und einen Mönch des Klosters, zu dem die Stiti gehört, als Oberansseher (duatog) haben. 3)

Anachoreten findet man blos in Macedonien. Ein Anachoret läßt sich mit noch Einem oder Zwei gegen Erlegung einer bestimmten Summe in einem zum Kloster gehörigen, 1—3 Meilen entlegenen Hause nieder. Zu einer solchen Anachoretenwohnung gehören eine am Hause ans oder nahe hingebaute Kapelle, Gemüsegarten, Weinberg, Deltrift, Wallnuße, Mandels und Kirschbäume, hinlänglich für Bes

<sup>1)</sup> Heineccius a. a. D. S. 396; Boué 1 c. p. 440.

<sup>2)</sup> Can. 41. Syn. Trull.; Blastari• syntagma alphab. Lit. M. cap. 15. ap. Bev. T. II. p. 189.

<sup>3)</sup> Fallmeraper's Fragmente aus bem Orient. Bb. II. S. 120 f.; Zachariä's Reise in ben Orient. S. 237.

schäftigung und Lebensnothdurft der Anachoreten. Sie dirfen die selbstgezogenen Trauben keltern, frisches Brod backen, alle im Moster erlaubte Kost genießen. An Sonn- und Festtagen wohnen sie dem Gottesdienste im Moster bei und führen sonst ein regelmäßiges Leben. 1)

Auch die Lebensweise der Rlosterbewohner ift verschieden, je nachbem sie in Conobien (χοινόβια) oder in freien Riostern (μοναστήρια lδιόρυθμα), von denen die größern Lauren (λατραι) 2) genannt werden, leben. In den Conobien führen die Monche unter einem Rloftervorstande ein gemeinschaftliches Leben, haben also durchaus tein eigenes Bermögen, sondern ihr Einbringen, sowie die Frucht ihrer Arbeit berfällt dem Rlofter, das daher auch für ihre Lebensbedürfnisse forgt. Sie führen einen gemeinschaftlichen Tisch, schlafen aber besonders. 3) Außer dem Chorgebete hat jeder Monch seine ihm vom Rloftervorstande bestimmte Tagesarbeit, 4) und man findet in einem folchen Rloster alle nothwendigen Sandwerke vertreten. Die freien Rlöster dagegen haben mehr eine republikanische Ginrichtung. Bier find die Monde im Gangen ihre eigenen Berrn, haben ihr eigenes Bermögen, wohnen und effen getrennt; nur an Festtagen speisen fie gusammen im Refectorium (έστιατόριον). Die Monche muffen fich nämlich hier burch Erlegung einer gewiffen Summe in's Rlofter einkaufen, worauf fie aus dem Rloftermagazin ihr Bestimmtes an Naturalien erhalten, 5) auf gemeinsamen Corridor eine abgeschloffene Wohnung, eigene Rüche und felbstgewählte Bedienung haben. Gie tleiben fich nach Belieben, bie mörserartige, schwarze Monchstappe ausgenommen. Sie konnen ihr Bermögen ihrem Aufwärter vermachen, außerdem, sowie wenn biefer ftirbt, fällt es bem Ploster anheim. Sie arbeiten, mas ihnen gefällt, und haben mit ihren Mitbrudern nichts gemein, als den Gottesbienst und das Grab. 6)

<sup>1)</sup> Kallmerayer a. a. D. S. 109 f.

<sup>2)</sup> Laura bezeichnet eben eine Angahl getrennter Bellen im Gegenfate jum Conobium ober Rlofter.

<sup>3)</sup> Nov. 123 Justiniani ap. Bever. T. II. p. 194.

<sup>4)</sup> Zacharia's Reise in ben Orient. S. 235.

<sup>3)</sup> Jeber Mönch erhält außer Brod und Käse wöchentlich 2 Offen Wein b. i. 3½ Flaschen, ein höher gestellter 3, ein mit einem Amte bekleideter Mönch 4 Offen.

e) Heineccius a. a. D. S. 407 f.; Zachariä a. a. D. S. 235; Beilage zur Allgem. Ztg. vom J. 1840 Nro. 120. Nach der Beschreibung der

nach der Ordenstregel bürfen die Monche das ganze Jahr hinburch tein Gleisch genießen und an Fasttagen auch nichts von Fischen, Giern, Del und Milch. Außer den gewöhnlichen Faften haben fie noch brei eigene, nämlich vom 1. September bis jum Feste Rreugerböhung, vom 1. bis 26. Ottober ju Ehren des hl. Demetrius und bom 1. bis 8. November zu Ehren bes hl. Michael. Sie haben ferner Nachts, Morgens und bei Tage bie fanonischen Bebetoftunden zu halten. Die Nächte vor Chrifti Simmelfahrt, Bfingsten, ben Festen St. Johann des Täufers, Betri und Bauli, Berflarung Chrifti und ben berfchiebenen Marienfesten werben gang mit Gebet zugebracht (olovintexor καὶ πολυελαίον). 1) Da das Geschäft des Mönches ein doppeltes ift, hl. Schrift zu lesen und zu meditiren und zu arbeiten, wie Monchen geziemt, fo findet man die gemeinen Monche in den Conobien mit den verschiedensten Sandwerten nach Bedürfniß des Rloftere beschäftigt. Ruratoren oder Tutoren können aber Monche nicht fein, noch Broceffe führen, außer mit Geuehmigung des Obern für ihr Rlofter. 2)

Kein Mönch darf sein Kloster verlassen und in ein anderes sich begeben, wohl aber können Mönche mit Erlaubniß ihres Obern allein ausgehen. 3) Unter der Strafe der Ercommunication ist es einem Weibe verboten, in einem Mönchskloster zu schlasen, ebenso einem Wanne in einem Konnenkloster; allein dessen ungeachtet sindet man in manchen Mönchsklöstern Weibspersonen, die zum Waschen und Reinigen gehalten werden. 4) Auch die Clausur hinsichtlich der Konnen ist nicht gar strenge. Wohl wohnen sie zu je zwei beisammen und bürsen ste nur, wenn eine unverschulbete Nothwendigkeit vorhanden ist, mit Erlaubniß der Oberin und in Begleitung einer älteren Konne aus dem Kloster gehen und nie über Nacht ausbleiben; aber das gilt

Einrichtung, die Tournefort (a. a. D. Bb. II. S. 82) vom Kloster Neamoni gibt, muß jeder Mönch für seine Aufnahme 100 Thaler zahlen, seine Berlassenschaft fällt dem Kloster anheim, nur ein Anverwandter kann den britten Theil erben unter der Bedingung, daß er selbst in's Kloster geht.

<sup>1)</sup> Heineccius a. a. D. S. 404; Tournefort a. a. D. S. 156.

<sup>2)</sup> Blastaris Synt. alph Lit. M. cap. 15. ap. Bevereg. T. II. p. 194, 195.

<sup>3)</sup> Can. 46. Syn. Trull, can. 21. Conc. VII. oecum.

<sup>4)</sup> Can. 47. Syn Trull.; Tournefort a. a. D. S. 167; Eurzon's Besuche in ben Risstern ber Levante. S. 158, 159.

zunächst blos von folden Nonnen, welche noch zarten Alters sind, nicht von bejahrten und unverdächtigen. 1)

Im Uebrigen gilt von den Nonnen alles, was wir von den Mönchen gesagt haben, da sie dieselbe Regel des hl. Basilius besfolgen. Die Regel des hl. Antonius aber unterscheidet sich von der genannten nur durch größere Strenge. 2)

#### e) Die Alostervorsteher und übrigen Alostermurden.

Die Conobien stehen gewöhnlich unter einem Igumen (hpoviuevos), bie größeren von ihnen aber unter einem Archimandriten.

Bum Igumen oder Archimandriten soll vom Bischofe nur derjenige ernannt werden, den entweder die Mönche insgesammt oder der bessere Theil erwählt hat. Derselbe muß jedoch orthodoren Glaubens und keuschen Wandels sein, Kenntniß der Ordensdisciplin und Fähigkeit zur Abministration des Klosters besitzen. Dasselbe gilt von der Borsteherin eines Konnenklosters oder der Achtissin (ήγούμένισσα). Auf die Wahl des Igumen üben auch die Vornehmsten der umliegenden Gemeinden, von deren Unterstützung das Kloster größtentheils lebt, einen bedeutenden Einfluß aus. \*)

Der gewählte Igumen wird vom Bischofe benedicirt und dann inthronisirt. Bei der Inthronisation setzt ihn der Bischof auf den Stuhl in der Mitte der Kirche, gibt ihm ein neues Pallium (Mantel) und spricht: "Es wird gesetzt auf den Thron der Diener N. als Igumen des Klosters N." Die anwesenden Mönche aber heben ihn unter dem Rufe äsios (würdig) dreimal empor. Hierauf küßt ihn der Bischof und die Mönche, und zum Schluße überreicht ihm der Bischof den Stab, das Zeichen seiner Würde. 4)

Sollte unter den Mönchen des Klosters Keiner zur Vorstandschaft geeignet sein, dann kann der Bischof auch einen Mönch aus einem andern Kloster, das ihm untersteht, zum Obern machen, denn der Bischof hat das Necht, Mönche von einem Kloster in's andere zu versetzen. 5)

<sup>&#</sup>x27;) C. 46. Syn. Trull.; Blast. synt. alph. 1. c. p. 191.

<sup>2)</sup> Heineccius a. a. D. S. 397.

<sup>3)</sup> Blastar. synt. alph. l. c. p. 193; Boué l. c. p. 440 sq.

<sup>4)</sup> Assemani l. c. p. 915.

b) Balsamon ad can. 4. Conc. Constantinop. I. et II. ap. Bevereg. T. I. p. 838.

In jenen Klöstern, welche dem Patriarchen unmittelbar unterworfen sind, oder in den f. g. Stauropigien 1) ernennt der Patriarch den Archimandriten auf Lebenszeit. Auch bedürfen die Archimandriten und Igumenen der Bestätigung Seitens der türkischen Regierung. 2)

Der Igumen ober Archimandrit ist unumschränkter Herr des Alosters, nur darf er nichts vom Alosterbesitzthum ohne Genehmigung des Bischoses oder Patriarchen veräußern. 3) Trägt ein Acker nichts, so soll er an Kleriker oder Landleute verpachtet werden, nicht aber an Magistrate oder Fürsten. Handelt ein Alosteroberer oder Bischof doslose dawider, so soll er abgesetzt werden. 4)

Der Alosterobere darf beim Chorgebete nie fehlen und unterscheidet sich bezüglich der strengen Lebensweise durchaus nicht von den Uebrigen. <sup>5</sup>) Wenn der Obere Presbyter ist und vom Bischofe die Benediction ershalten hat, kann er Lectoren ordiniren. <sup>6</sup>) Einen entflohenen Mönch hat er unter der Strafe der Excommunication aufzusuchen. <sup>7</sup>)

In den freien Klöstern dagegen werden die Borsteher alljährlich aus der Mitte der Mönche gewählt. Jeder Igumen hat nämlich hier einen Berweser oder Berwalter (προηγούμενος, ἐπίτροπος) zur Seite, der in Abwesenheit des Igumen dessen Stelle vertritt. 8). Die Bahl der zwei jährlichen Borstände geschieht nun auf folgende Beise: Im Mai versammeln sich die angesehensten Bäter in einem Gebände (συνάκτικον) und wählen durch Jurns oder Rugeln (ψήφους) die Klostervorstände und die Mehrheit entscheidet. Die zwei Erwählten haben die Sorge sür die Einkünste und Ausgaben des Klosters und sür die Beschäftigung jedes Mönchs. Bei wichtigeren Angelegenheiten des Klosters haben sie jedoch auch die übrigen Aeltesten (γέροντες) zuzuziehen. Nach Ablauf des Jahres haben sie Rechnung abzulegen. 9)

<sup>1)</sup> Zum Unterschied von den Stauropigien heißen die Klöster, welche unter bem Diöcesanbischofe stehen, Evoriaka. Maurer: Das griech. Bolf. Bb. I. S. 413.

<sup>2)</sup> Boué l. c.

<sup>2)</sup> Zacharia a. a. D. S. 235; Curzon a. a. D. S. 165.

<sup>4)</sup> Can. 12. Conc. VII. oecumen.

<sup>5)</sup> Fallmeraper a. a. D. S. 104 f.

<sup>6)</sup> C. 14. Conc. VII. oecum.

<sup>7)</sup> C. 3. Syn. Constantinop. I. et II.

<sup>8)</sup> Boué l. c.; Madden l. c. p. 80.

<sup>9)</sup> Beil. zur Allg. Ztg. v. J. 1840. Nro. 120.

Eines der wichtigsten Aemter im Kloster außer der Borstandschaft ist das des Secretärs (γραμμαιτκός oder λογιότατος), wekcher immer auf lebenslänglich ernannt ist. Er hat die Beschlüsse, welche von den Klosterbeamten oder von den sämmtlichen im Gemeindesaale versammelten Mönchen gefaßt worden sind, zu Papier zu bringen und auszusertigen, ferner die Correspondenz des Klosters zu sühren. Andere Aemter sind das des Dekonomen, des Schatzmeisters (σκευόφυλαξ), des Schaffners (διανομεύς) u. s. w. 1) Als Almosensammler (ἀναδοχοί) werden nur Hieromonachen oder Hierodiakonen ausgessendet. 2)

#### S. 24. Die Rlöfter.

Kein Rloster darf ohne Genehmigung des Diöcesanbischofs, dem die Aufsicht über jedes Aloster seiner Diöcese, sofern es nicht exemt ift, zusteht, errichtet werden. 3) Doppelte Rlöster, in denen Mönche und Nonnen zugleich wohnen, zu bauen, verbot der 20. Canon des 7. ökumenischen Concils zu Nicaa; ließ aber die bereits existirenden bestehen, nur sollte nach der Institution des hl. Basilius kein gemeinsschaftlicher Verkehr zwischen den Mönchen und Nonnen stattsinden. 4)

Die Alostergebäude sind sämmtlich nach einem und demselben Muster, nämlich in Kreuzesform, gebaut. Die Klosterkirche steht allezeit mitten im Hofe, so daß die übrigen Gebäude rings um die Kirche herumliegen. Außer der Kirche mit dem Glodenthurm und den Zellen für die Mönche hat jedes Kloster noch ein Gebäude für das Refectorium und die Küche und einen Konak, d. i. eine Halle sürchziehende Truppen, Wallsahrer u. s. w. Alle diese Gebäude werden von hohen Mauern eingeschlossen.

Die vorzüglichsten und bekanntesten Alöster der griechische matischen Kirche in den turkischen Staaten find folgende:

<sup>1)</sup> Zacharia a. a. D.; Fallmeraper a. a. D. S. 38.

<sup>2)</sup> Heineccius a. a. D. S. 407.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) C. 4. Conc. VII. oecum., c. 1. Syn. Const. I. et II.

<sup>4)</sup> Cf. Blastaris synt. alph. Lit. M. cap. 15. ap. Bever. T. II. p. 192.

<sup>\*)</sup> Tournefort a. a. D. Bb. I. S. 168: Dr. J. Müller: Albanien, Rumelien 2c. (Prag 1844). S. 38; Boué l. c. p. 453.

#### A) In der eurspäischen Gurkei.

- I. Die Klöster auf dem Berge Athos, einer durch eine Erdzunge mit dem Festlande verknüpften Halbinsel des ägäischen Meeres, sind 20 an der Zahl und liegen zu beiden Seiten des Bergrückens, der den Athos oder heiligen Berg mit der großen Warte (µeyáln Biyla) verbindet. Auf der östlichen Seite liegen:
  - 1. Esphigmenu
  - 2. Chilantari 1)
  - 3. Batopedion (b. h. Dornenfeld) 2)
  - 4. Pantofratoros 3)
  - 5. Stavronifita 4)
  - 6. 3biron 5)
  - 7. Kutlumufi 6)
  - 8. Philotheos 7)
  - 9. Rarafalla 8)
  - 10. St. Laura 9)
  - 1) Fft ein freies Kloster, welches vom serbischen Fürsten Stephan Nemanja I, ber baselbst im J. 1200 als Mönch Simeon starb, gegründet wurde. Curzon a. a. D. S. 208; Geschichte Montenegro's v. Andric. S. 3.
  - 2) Fft ein freies und zugleich das größte und reichste Aloster. Es erscheint schon um die Mitte des 11. Jahrhunderts und wurde im J. 1300 von reichen Leuten aus Abrianopel restaurirt. Fallmerager a. a. D. Bb. II. S. 32; Eurzon S. 205.
  - 3) Ift ein freies Klofter, erbaut von Manuel und Alexius Comnenus und Johannes Pumicerius, ihrem Bruder, in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts und im 16. Jahrhunderte von zwei wallachischen Ebelleuten reftaurirt. Curzon S. 203.
  - 4) Das Conobium Stauronifita wurde vom Patriarchen Jeremias I. von Konftantinopel um das Jahr 1522 restaurirt. Le Quien l. c. T. I. p. 320.
  - s) Ift ein freies Kloster, welches von einem vornehmen Herrn aus Georgien, Namens Johannes Turnicius, wahrscheinlich im 15. Jahrhunderte gegründet wurde. Curzon S. 199.
  - 6) Ein freies, aber armes Kloster, im 16. Jahrhundert durch die Pietät verschiedener Hospodare und Woiwoden von Bessarabien restaurirt. Curzon S. 220.
  - 7) Ein freies Kloster, von den grusinischen Fürsten Leontius und Alexander um das Jahr 1492 restaurirt. Curzon S.- 198.
  - \*) Das Conobium Karafalla wurde in den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts von Petrus, Hospodar der Moldau, restaurirt. Curzon S. 196.
  - 9) Ein freies und jugleich bas altefte Rlofter. Der Stifter ber Laura, ber

#### Auf ber westlichen Seite liegen:

- 1. St. Paul 1)
- 2. St. Dionys 2)
- 3. St. Gregor 3)
- 4. Simopetra 4)
- 5. Xeropotamos 5)
- 6. Ruffiko 6)
- 7. Xenophu 7)
- 8. Dochiarion 8)
- 9. Raftamonitu 9)
- ersten Klostergemeinde auf Athos, ist der Mönch Athanasius, der unter den griechischen Kaisern Flavius Romanus und Ricephorus Photas (959—969) auftrat. Fallmerayer a. a. O. Bd. II. S. 26.
- 1) Ein freies Kloster, gegründet von Konstantin Brankoban, Hospodar ber Walachei, im Ansange des 18. Jahrhunderts. Curzon S. 216.
- 2) Das Conobium St. Dionys wurde von Alexius III. Comnenus, Kaiser von Trapezunt (1350—1390), gegründet. Fallmerager a. a. D. S. 48.
- 3) Das freie Kloster St. Gregor hat zum Patron ben hl. Nikolaus, daher auch St. Nikolaus genannt. Es ist das kleinste dieser Klöster und wurde um das Jahr 1522 vom Patriarchen Jeremias von Konstantinopel restaurirt. Eurzon S. 214. Le Quien l. c. T. I. p. 320.
- 4) Das Conobium—Simopetra wurde im 15. Jahrhunderte von einem serbischen Fürsten Namens Johann restaurirt. Im 17. Jahrhunderte branute es gänzlich ab und wurde hierauf vom gesammesten Almosen wieder aufgebaut. Curzon S. 218. Heineccius a. a. D. Th. III. S. 414.
- \*) Das freie Kloster Xeropotamos erscheint schon um die Mitte des 11. Jahrhunderts, wurde vom Kaiser Andronikus II. im J. 1320 restaurirt und, nachdem es durch ein Erdbeben zersiört worden war, um das Jahr 1515 abermals hergestellt. Fallmeraper S. 32. Curzon S. 213.
- •) Das Cönobium Russis wurde vom Knes Lazar von Serbien um 1380 gegrfindet und von der Kaiserin Katharina I. von Russand (1725—1727) restaurirt. Curzon S. 213.
- Das Cönobium Kenophu wurde im J. 1545 von ungarischen Sedleuten restaurirt und um das Jahr 1630 von Matthias, Woiwoden von Bessarien, verschönert. Curzon S. 210.
- •) Ein freies Kloster, erbaut unter der Aegierung des Kaisers Nicephorus Botoniates (1078—1081) und im Jahre 1578 von Alexander, Woiwoden der Moldau, restaurirt. Curzon S. 210.
- 9) Das Conobium Kastamonitu eristirte bereits zur Zeit des Kaisers Manuel Paliologos (1384—1418). Eurzon S. 209.

10. Zographu 1)

Sämmtliche Rlöfter bes hl. Berges find ichon feit ihrer erften Grundung an vom bischöflichen Berbande befreit gewesen und bilbeten eine felbstständige Gemeinde, an deren Spite der Protos im Rlofter zu Rarä. 2) welcher Ort in der Mitte des Berges Athos liegt, fand. Diefer erhielt gleichsam als Monchspatriarch vom Batriarchen zu Ronftantinopel auf Fürsprache des Raisers Andronikus Balaologos (1283-1322) das Recht, ein Bolnstaurion zu tragen, bei ben Spnoden ber Batriarchen gegenwärtig ju fein, mit einem Epigonation Deffe ju lefen, die niedern Weihen zu ertheilen und Igumenen und Beichtbater für die Rlöfter bes Berges ju bestellen. Allein im Anfange bes 17. Jahrhunderts machten fich die Klöfter von der Jurisdiction des Abtes vom Rlofter Protaton zu Kara frei, und es verblieben dem Brotos nur die Ehrenrechte, nämlich bischöfliche Rleider zu tragen und bie niedern Beihen zu ertheilen. Die Regierung fammtlicher Röfter bagegen führen vier, von den Klöstern gemählte Abgeordnete, welche Borfteber der Gemeinde des hl. Berges 3) genannt werden und ju Rara refibiren. Diese Borfteber werden alljährlich gewechselt. zelnen Rlöfter ichiden nämlich der Reihe nach abwechselnd einen Bertreter und zwar fo, daß einer von diefen vier aus einem der fünf Bauptklöfter, St. Laura, Iberon, Batopedhion, Chilantari und St. Dionys, gewählt fein muß. 4) Die Borfteher vertreten die Gemeinde bes hl. Berges gegenüber den weltlichen und geiftlichen Behörden, benen ber Athos unterworfen ift, nämlich dem Batriarchen von Ronftantinopel und dem türkischen Aga, ber aus den Boftandichi, den Garden bes Sultans, ernannt und junachst nur ein Steuer-Einnehmer ift.

<sup>1)</sup> Ein freies Klofter, im J. 1502 von Stephan, Woiwoben ber Molbau, reftaurirt. Curzon S. 209.

<sup>2)</sup> Einige schreiben Karpes und leiten es von den Nüssen ab, die auf Athos sein sollen. Allein Griesebach (Reise durch Rumesien. Bd. I. S. 249) fand nichts von solchen. Andere dagegen schreiben Karai d. i. Schädelstätte, weil hier Michael Paläologos im J. 1285 viese Mönche niedermetzeln ließ. Das Kloster zu Kara wird Protaton genannt, welcher Rame vom Titel "Protos" seines Borstandes hergeleitet wird.

<sup>\*)</sup> Αρχοντες ΟΔΕΥ επιστάται της κοινότητος του άγίου ὅρους.

<sup>1)</sup> Die Wahl findet im Dai ftatt.

Sie haben ein eigenes Siegel, 1) das aus vier Theilen besteht, von benen jeder Borfteher einen im Besitze hat. Sie schlichten auch die Streifigkeiten ber Monche und ber nach Rara tommenden Raufleute; nur wenn die Streitenden fich nicht vergleichen, werden fie bem Aga, ber im Gemeindehaus (Synoditon) zu Rara wohnt, übergeben. Ferner haben fie die aufzubringenden Abgaben auf die einzelnen Rlöfter ju vertheilen. Bu ihren Diensten steht ein Schreiber und ein Rahlmeifter (¿ξοδευτής). Der Ginfluß des Patriarchen ift bedeutend, und es pflegt daher ein eigener Bevollmächtigter (αντιπρόσωπος oder έπίτροπος) in Ronftantinopel zu verweilen. Ginen andern Agenten hat die Gemeinde des hl. Berges in Salonifi wegen ber häufigen Beziehungen zu dem dortigen Metropoliten und Pascha, und noch einen zu Athen. Die Klöfter besitzen viele Metochien (Meierhofe) in Macedonien (bei 50), auf Thasos, auf dem Chersonnes von Caffandra und Sithonia, welche von ihnen felbst vermaltet werden. Dazu tommen die Filialtlöfter ju Monaftir, in den Donaufürstenthumern, ju Mostau und Tiflis, wo Biron begütert ift und die Berwalter (Epitropen) wegen der weiten Entfernung nur alle 15 Jahre gewechselt werben. Bon Mostau tommen die dabin gesandten Monche nach 4 Jahren, von den Donaufürstenthümern nach 2 Jahren wieder in's Rlofter gurud.

Außer den genannten Klöstern gibt es noch bei 290 Klausen (xellea) und 11 Stitä auf Athos. Die Stitä sind folgende: Hagia Anna und Kapsotalhvia, zur Laura gehörig; die neue Stiti und Lattos, zu St. Paul gehörig; die Stiti des Prodromos (des hl. Ioh. d. T.), zu Ibiron gehörig; die Stiti des Panteleimon, zu Kutlumussi gehörig; die Stiti des Propheten Clias und die rav Elgodiav, zu Pantotratoros gehörig; die Stiti des hl. Dimitrios, zu Batopedion gehörig; die Stiti Kenophon, zu Kenophu gehörig; die Stiti der russischen Mönche, zu Bographu gehörig. Die Zahl der Mönche auf dem hl. Berge beträgt ungefähr 1000, wozu eben so viele Laien kommen. Jeder Mönch zahlt durchschnittlich 200 Piaster Abgaben jährlich, wovon der jährliche Tribut an die Pforte im Betrage von 100,000 Piaster, die Gratisicationen an die Kegierungsmitglieder, die Geschenke an den Katirachen, an die Spnode, an den Kezir zu

<sup>1)</sup> Auf bem Siegel befindet fich eine Madonna mit ber Umschrift: "Siegel ber Borftanbschaft der Gemeinde des hl. Berges."

Saloniti, an den Bostandschi und seinen Schreiber in Kara und an die auswärtigen Agenten bestritten werden. In Kara ist jeden Samstag Markt, wohin die Mönche von den Riöstern und Klausen kommen und die Erzeugnisse ihrer Arbeit verkaufen. Keinem weiblichen Wesen ist der Zutritt auf Athos gestattet; und dieses Berbot wird strenge aufrecht erhalten. 1)

11. Die Klöster von Meteora in Thefsalien. Bon den 24 Klöstern, die hier standen, sind nur mehr 6 oder 7 übrig. Das bedeutendste davon ist Meteoron<sup>2</sup>) mit ungefähr 20 Mönchen, dann folgt St. Barlaam<sup>3</sup>) mit einem Igumen und 14 Mönchen, St. Stephan mit 13—14 Mönchen, St. Nikolaus und Hagia Mone (hl. Einsamkeit), welche von Mönchen verlassen sind, Hagia Triada mit 10—12 Mönchen und endlich Hagia Roserea, welches eigentlich nur eine Einstedelei ist. 4)

III. Das Kloster der hl. Jungfrau bei Alassona. 5)

IV. Kloster Duffito, drei Stunden sudwestlich von Tritala. 6)

V. Kloster jum großen Erlöser, eine Stunde von dem vorigen auf dem Gebirge. 7)

VI. Rloster Spermos zwischen Alassona und dem Olymp.

VII. St. Dionys am Olymp, westlich von Ratrin.

VIII. St. Lorenz unweit Bolo.

IX. St. Anaftafius am See Daukli.

X. St. Georg, füdlich von Beleftina.

XI. St. Paul zwischen Galatista und Bafilita. 8)

XII. St. Anaftafia bei Galatifta.

XIII. Das Rloster der Tschaussen in Saloniti. 9)

 <sup>3</sup>acharid a. a. D. S. 226—264; Fallmeraper a. a. D. S. 88—50,
 124—129; Beil. zur Allg. Ztg. vom J. 1840. Nro. 120; Bous l. c. p.
 456 sq. Griefebach a. a. D. Bb. I. S. 230 ff.

<sup>2)</sup> Es wurde von Joafaph, einem Prinzen bes Haufes ber Baldologen, im 14. Jahrhundert gestistet, und von Johann Palavlogos im J. 1371 vollendet.

<sup>3)</sup> Es wurde im J. 1536 gegrundet.

<sup>4)</sup> Curzon a. a. D. S. 152-160; Boué l c. p. 459 sq.

<sup>1)</sup> Bufch: Reisehandbuch für Griechenland. S. 177.

<sup>4)</sup> Bust a. a. D. S. 181.

<sup>7)</sup> Es wurde vom Raifer Andronikus in ber ersten Halfte bes 14. Jahrhunderts gestiftet. Busch a. a. D.

<sup>\*)</sup> V. Boué l. c. p. 448.

<sup>9)</sup> Racharia a. a. D. S. 207 f.

XIV. St. Johann bei Seres.

XV. Die Röster Dietschan (Decan) 1) unweit 3pet und Butovizza bei Toli-Monastir.

XVI. Die Möster Schir-Naum im Südwesten des Dari-Sees 2) und Sweta Betta auf der öftlichen Seite desselben See's.

XVII. Bogorodiga (Mutter Gottes) beim See Caftorea.

XVIII. St. Nifolaus bei Barga.

XIX. Nechana, nordöstlich von Suli.

XX. Parasteve bei Serviana.

XXI. Die Klöster St. Demetrius, St. Clias, St. Theodor, St. Nikolaus, St. Anars, St. Athanasius, St. Georg und Hellopi, süblich von Janina.

XXII. Die Röster St. Johann von Lyfotrichi, Phaneromeni, Mauros-Angelos, St. Nitolaus und zu'den hl. Evangelisten, nördlich von Janina.

XXIII. Die Klöster Gramenos, St. Elias, Pateres und Jacobo zwischen Janina und Muchari.

XXIV. Hl. Dreifaltigkeit bei Sgrachovita.

XXV. Kloster Buta bei Utschhan zwischen Mezzovo und Janina.

XXVI. Rlofter Pollina beim Zusammenfluß des Bojuga.

XXVII. Rlofter Rutscha, zwei Meilen nordweftlich von Elbaffan.

XXVIII. Kloster Djurdjoni Stupovi, südöstlich von Bielopoli in Bosnien.

XXIX. Die Klöster Biva, Dobrilovina und Kosierevo in der Herzegovina.

XXX. Die Klöster Stanimak und Karlova unweit Philoppopolis. 4)

XXXI. Die Rlöfter Atimiti und Mauromolo am Bosporus. 5)

#### B. In der afiatifchen Gurkei:

## L. Rloster Lembos bei Smyrna. 6)

1) Das Kloster Dietschan (Decan) wurde im Jahre 1334 gegründet. Miller: Albanien, Rumelien 2c. S. 76.

<sup>2)</sup> Dieses Kloster wurde vom Kaiser Justinian erbaut und ist zugleich ein Spital für Sieche aller Confessionen. Miller a. a. D. S. 68.

<sup>3)</sup> Boné I. c. p 444.

<sup>.)</sup> V. Boné l. c, p. 448 sq.

<sup>•)</sup> Commefort a. a. D. Bd. III. S. 31, 54.

<sup>9)</sup> Bacheria a. a. D. S. 208.

- II. Das Nonnenkloster zur gottverhüllten Panagia zu Trapezunt.2)
- III. Rlofter St. Johannes unweit Trapezunt. 8)
- IV. Rlofter Sumelas, zwölf Stunden von Trapezunt.
- V. Rlofter St. Georg, acht Stunden öftlich von dem vorigen. 4)
- VI. Die Klöster en = Nathur, Belmend, Mar Jakub und Mar Dimitri am Libanon im Distrikte Kurah, fühlich von Tripolis. 5)
- VII. Das Nonnenkloster Saidanaha mit dem Mönchskloster St. Sergius auf der Ostseite des Antilibanon, nördlich von Tripolis. 6)
  - VIII. Deir Reftin, ein Kloster bei Tripolis. 7)
- IX. Die Klöster Mar Clias und St. Maria Nuriheh (Lichtgeberin) am Borgebirge Ras esch-Schat'ah bei Tripolis. 8)
  - X. In Berufalem haben die Briechen folgende Rlöfter:
- 1. Das Patriarcheion (Der er Rum el Kabir) mit fünf Kirchen, barunter brei Pfarrkirchen. In diesem Convente wohnen fünf Bischöse, 10 Archimandriten, 30 Kalogers und 10 Diakone.9)
  - 2. Das St. Demetriusklofter.
  - 3. Rlofter St. Nifolaus.
  - 4. Georgsflofter am Frankenflofter.
  - 5. Engele= ober Dichaeleflofter.
  - 6. Bafiliustlofter.
  - 7. Rlofter des Prodromos.10)
  - 8. Das Theodorsklofter.11)

Das Nonnenkloster Παναγία Θεοσχέπαστος wurde vom Kaiser Alexius III. (1350—1390) restaurirt. Fallmerager a. a. D. Bb. I. S. 117.

<sup>2)</sup> Zacharia S. 313.

<sup>2)</sup> Ift ein freies Klofter mit ungefähr 30 Mönchen. Fallmeraper G. 190.

<sup>4)</sup> Zacharia S. 319.

<sup>\*)</sup> Ritter's Erdi. Thl. 17. Abth. 1. S. 751 f. Das Kloster Belmend ist erst unlängst abgebrannt.

<sup>6)</sup> Ritter a. a. O. S. 255 ff. Beibe Klöster sollen schon vom Raifer Justinian erbaut worden sein.

<sup>7)</sup> Ritter a. a. D. S. 593.

<sup>•)</sup> Ritter a. a. D. S. 589.

<sup>\*)</sup> Sepp: Ferusalem und das hl. Land. Bb. I. S. 712. **Es soll bieses** Kloster unter dem Namen der hl. Thekla schon um das Jahr 1400 erwähnt werden. Tobler's Topogr. von Ferusalem Bch. I. S. 277.

<sup>1°)</sup> Sammtliche 6 Klöster werben erst um bas Jahr 1400 erwähnt. Tobler a. a. D. S. 278 f.

<sup>11)</sup> Erwähnt in der ersten Sälfte bes 17. Jahrhunderts. Tobler a. a. O. S. 284.

- 9. Das Nonnenkloster St. Georg, nördlich bom Baufe bes Annas.
  - 10. Das ruffische St. Ratharina-Rlofter.
  - 11. Das Euthymiusklofter, bewohnt von 15 Nonnen.1)
  - 12. Seetnagiakloster (Der es-Sitti), bewohnt von 30 Ronnen.
  - 13. Das Rlofter der hl. Jungfrau oder Melaniaklofter.
- XI. Das Kreuzkloster (Deir el Masallabeh) drei Biertel-Stunden von Jerusalem mit 4 georgianischen Monchen.4)
  - XII. Mar Elpas gegen Bethlehem zu.5)
  - XIII. St. Georg, westlich von Bethlehem.6)
  - XIV. Das Kloster bei der Grotte der Geburt Christi zu Bethlehem. )
  - XV. Rlofter St. Sabbas im Thale Ridron am todten Meere.8)

#### C. Auf den turkischen Inseln:

I. Die Klöster auf den Prinzeninseln im Marmora-Meere sind beinahe ganz verlassen. Auf der Insel Prinkipo besinden sich das Christuskloster und die Klöster St. Georg und St. Nikolaus mit je einem Mönche. Auf der Insel Chalki sind die Klöster zur hl. Dreisfaltigkeit und zur allerheiligsten Jungfrau und St. Georg mit je einem Mönche. Auf den Inseln Antigoni und Proti besindet sich gleichfalls je ein Kloster mit einem Mönche, und auf der Insel Kalolimni sind das Kloster zur allerheiligsten Jungfrau und das Christuskloster. Die leeren Klöster dienen theils den abgesetzten Patriarchen und Bischösen zum Aufenthaltsorte, theils sind sie in den Sommermonaten ein Bergusgungs- und Erholungsplatz. 9)

<sup>1)</sup> Sämmtliche drei Nonnenklöster werden um das Jahr 1400 erwähnt. Tobler a. a. D. S. 281, 288, 290.

<sup>2)</sup> Wird im Jahre 1620 erwähnt. Tobler S. 290.

<sup>3)</sup> Die Stifterin Melania lebte in ber letzten Halfte bes 5. Jahrhunderts. Tobler S. 286.

<sup>\*)</sup> Tischendorf a. a. D. Bb. II. S. 68. Es soll vom König Tatian von Georgien im 5. Jahrhundert erbaut worden sein. Ritter a. a. D. Th. 16. Abth: 1. S. 494.

<sup>6)</sup> Robinson a. a. D. Bb. 2. S. 298.

<sup>6)</sup> Robinson a. a. D. Bb. 3. Abth. 2. S. 1116.

<sup>7)</sup> Robinfon Bb. 2. S. 298.

<sup>\*)</sup> Diests Aloster wurde vom hl. Sabbas im Anfange des 6. Jahrhunderts gegrundet. Robinson a. a. O.

<sup>9)</sup> Zacharia a. a. O. S. 301 ff.; Tischendorf's Reise in den Orient Bb. II S. 291. 297 f. Maddon l. c. p. 82.

II. Auf der Jusel Stio- find die Klöfter St. Minas und St. Georg, und fünf Meilen von der Stadt Stio das Klofter Reamoni (neue Einsamteit), welches ein freies Klofter ift und bedeutende Einstäufte befigt.

III. Auf der Insel Samos sindet man die Klöster St. Glias, St. Georg, St. Johann, das Kreugkloster und 3 Klöster zur allerheiligsten Jungfrau mit verschiedenen Beinamen.

IV. Auf der Infel Patmoe ift das Klofter St. Johann Theologos mit 50 Kalopers 3), außerdem ein Nonnenklofter mit 40 Ronnen.4)

V. Auf der Insel Kandia (Kreta) sind die Rlöster Hagia Triada und Hagiantis bei Kanea, die Klöster Asomatos oder Engelstloster und Arkadi am Ida, das Kloster von Gonia am Cap Spada, das Kloster St. Nitolaus bei Samaria im Thale von St. Rumeli.<sup>5</sup>)

VI. Rlofter Antin oder Antios auf der Insel Copern.6)

#### D. In Aegypten und Arabien:

I. Rlofter St. Georg zu Altfairo. 7)

II. Das St. Katharinakloster auf dem Berge Sinai mit ungefahr 20 Mönchen.

<sup>1)</sup> Tournefort a. a. D. Bb. II. S. 81.

<sup>2)</sup> Tournefort a. a. D. S. 150.

<sup>2)</sup> Es foll vom griechischen Kaiser Mexius III. Comnenus (1180—1183) geflistet fein. Tournefort S. 199 f. Busch a. a. D. S. 198.

<sup>1)</sup> Tischendorf a. a. D. S. 261.

<sup>\*)</sup> Busch a. a. D. S. 201 f.

<sup>4)</sup> Fallmerayer a. a. D. Bb. II. S. 84.

<sup>7)</sup> Neale 1 c. p. 119.

<sup>\*)</sup> Dieses Kloster wurde vom Kaiser Justinian um das Jahe 527 gegrändet und hat Leibeigene, Oschebelijeh genannt, unter sich, welche eine besondere Klasse von Bewohnern der sinaitischen Halbinsel ausmachen und bei 1000 Seelen zählen. Ihren Ursprung leitet man von den 200 Wastachen und 200 Aegyptiern ab, die Kaiser Justinian dem Kloster bei der Stiftung geschenkt haben soll. Sie sind die Gärtner und Handlanger des Klosters, die Wärter der Oliven und Palmpslanzungen. Das Kloster bestest viele Gitter und Metochien, namentlich im Archipel, auf Areta und Gypern. Ritter's Erdunde Thl. 14. Bch. 8. S. 617 ss. Tischendurf a. a. O. Bb. I. S. 221, 250.

# §. 25. Berhältniß ber griechischen Rirche zur türkischen Staatsregierung.

Die innere Verwaltung der Kirche ist absolut frei von aller staatlichen Einmischung. Um die Kirchen, das Schulwesen, die Rechtspstege, die Administration des Kirchen- und Gemeindevermögens, ja selbst um die Repartition des Harabsch (Kopfsteuer) 1) bekümmert sich die türkische Regierung nicht. Alles dieses bleibt den Gemeinde-Borstehern, den Bischösen und Metropoliten und dem Patriarchate von Konstantinopel überlassen. Die griechische Nation hat für ihre Gemeinden freie Wahl ihrer Häupter und kann nach Belieben im Patriarchate sür die Erledigung eigener nationaler Angelegenheiten, die sich auf Beaufsichtigung von Spitälern, Schulen u. dgl. beziehen, Berssamlungen abhalten. 2)

Niemand darf sich um das Eigenthum und lebende Rapital, welches zu Kirchen oder Klöstern gehört, bekümmern, noch um die Pertinenzien, welche auf den zum Patriarchate oder zu andern Kirchen gehörigen Ländereien liegen; sondern derartiges Eigenthum wird nach dem durch alte Zeiten geheiligten Gebrauche besessen und benütt. Dem Patriarchen und der Kirche ist der Besitz aller der griechischen Keligion im Reiche von Alters her geweihten Gebäude garantirt. Kein türkischer Beamter darf über diese Gebäude verfügen oder sie durchsuchen lassen. Desgleichen ist dem Patriarchen alles der Kirche gehörige Eigenthum garantirt. Kirchengebäude dürfen nicht nur nach dem alten Plane mit Erlaubniß der Ortsbehörde restaurirt, sondern auch erweitert, oder

<sup>1)</sup> Der Herahlch wurde nach dem Vermögen in drei Klassen von je 15, 30 und 60 Piastern durch den Kodja-Bachi (Gemeindevorsteher) erhoben und von diesem durch den Bischof an das Patriarchat von Konstantinopel eingeschickt. Ein Geset des Tanzimat vom 10. Mai 1855 hob nun den Harads auf und sprach nach der Bestimmung des Hattihoumanoum die Fähigseit der Rapahs zum Kriegsdienste aus. Allein dieses Geset kam nicht zur Bollziehung, da die Christen keine Lust hatten, Kriegsdienste zu leisten, und so wurde hierauf der Haradsch durch eine höhere, auf den Kopfeines jeden dienstschiegen Individuums durchschittlich zu 40 Piastern berechnete Militär-Contributions-Steuer ersetzt. Eichmann a. a. D. S. 225, 227, 232, 283.

<sup>2)</sup> Eichmann S. 35 f. 391.

neu aufgebaut werden. Kein Anspruch darf auf das Eigenthum einer Kirche oder eines Mosters wegen der Schulden einer andern Person erhoben werden, noch dürsen damit Geschäfte gemacht oder es in Pfand genommen werden, und wenn irgendwie Jemand dasselbe sich angeeignet haben sollte, so wird man ihn auf gesetlichem Wege zwingen, es wieder herauszugeben. Wenn die Agenten der Kirchen oder Klöster sich irgend etwas vom Schatze oder dem Einsommen des Patriarchen aneignen, so sollen ihre Rechnungen revidirt und sie zur Erstattung gezwungen werden, ohne daß sich Jemand darein mischen darf.1)

Schulen können überall errichtet werden, und dem Staate steht keinerlei Aufsichtsrecht über die darin befolgte Lehrmethode zu. Ebenso steht es dem Patriarchen frei, die Publikation oder das Lesen von Büchern unter seiner Nation zu verbieten und Contravenienten zu bestrafen.

In den Wohnungen des Patriarchen, sowie des Alerns ilberhaupt ist die Ausübung sämmtlicher religiöser Gebräuche und Ceremonien, nach dem kirchlichen Ritus gestattet. Wird Jemand vom Patriarchen mit der Excommunication bestraft, so dürsen sich diesem die türkischen Behörden nicht widersetzen, und kein Priester kann gezwungen werden, Einen, der im Banne gestorben, zu beerdigen. Verlangt der Patriarch oder ein Vischof die Exisirung eines Individums wegen Verletzung der resigiösen Vorschriften, so geschieht solchem Verlangen ohne eine Untersuchung Genüge. Ist die Gesangensetzung eines Priesters gesetzlich nothwendig, so kann er nur im Patriarchate in Berwahrung genommen werden. Die Vischose und Metropoliten können nach Belieben von ihren Gläubigen Steuern erheben, und es steht weder bezüglich deren Betrag noch Erhebungsart der Staatsbehörde ein Einmischungsrecht zu. Ebenso können sie nicht genöthigt werden, ihre Wohnung zum Konak (Einquartierung) herzugeben.

Bill ein Grieche zum Muhamedanismus übertreten, fo muß zur Berficherung, daß teine Art von Zwang oder Gewaltthätigkeit ange-

<sup>1)</sup> S. Memorandum ither die von der Pforte ihren christlichen Unterthanen ab antiquo in geistlichen Dingen verliehenen Privilegien, vom Lord Stratford de Redcliffe unter dem 16. Jänner 1856 der englischen Regierung stbersandt, bei Eichmann a. a. D. S. 382—389.

<sup>2)</sup> Eichmann S. 389.

<sup>3)</sup> Siehe bas citirte Memorandum.

wandt worden, vor der Pforte in der Hauptstadt und vor den Medzills in den Prodinzen in Gegenwart der Berwandten und Freunde der betreffenden Person eine Untersuchung angestellt werden. Stellt sich heraus, daß er freiwillig seinen Glauben gewechselt hat, so wird er angenommen und darf deßhalb nicht beunruhigt werden. Unerwachsenen und noch nicht mestunge ihres Unterscheidungs-Bermögens befindlichen Kindern dagegen wird der Religionswechsel nicht gestattet. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Eichmann S. 389.

# II. Rapitel.

Die griechische Kirche im Königreiche Griechenland und auf den jonischen Inseln.

#### §. 26. Einleitung.

Schon der Präsident Rapodistria hatte die orthodore Kirche Griechenlands vom Patriarchate zu Konftantinopel loszureifen gesucht. indem er im Jahre 1828 eine provisorische, aus drei Bischöfen bestehende geistliche Commission zur Beforgung der geiftlichen Angelegenheiten niedersette.1) Die mahrend der Minderjahrigkeit des Ronigs Otto eingesetzte Regentschaft arbeitete in diesem Sinne fort und gab ber Rirche Griechenlands eine ber Ginrichtung der ruffifchen Rirche ähnliche Berfassung. Nach dem einstimmigen Beschlusse von 36 zu Nauplia am 27. (15.) Juli 1833 versammelten Bischöfen wurde durch eine Verordnung vom 4. Aug. (23. Juli) 1833 die orthodore Rirche des Rönigreiches Griechenland für unabhängig vom Konstantinopolitanischen Batriarchen erklärt und die höchste geiftliche Gewalt einer geiftlichen Synode unter der Oberhoheit des Königs übertragen. Erst burch einen Synodalbeschluß vom 29. Juni 1850 erhielt die permanente heilige Synode Griechenlands auch vom Patriarchate zu Konstantinopel ihre Anerkennung und Bestätigung.2)

Seit dem Jahre 1863 find nun auch die jonischen Inseln mit Griechenland vereinigt, nachdem sich nämlich das jonische Karlament

<sup>1)</sup> Maurer: Das griech. Bolt. Bb. I. S. 476.

<sup>2)</sup> Maurer a. a. O. Bb. II. S. 159 f. Eichmann a. a. O. S. 13.

am 5. Oftober 1863 für die Union erklärt hatte. Die griechische Kirche dieser Inseln hatte disher eine eigene selbstständige Regierung, jedoch unter Anerkennung der Oberhoheit des Patriarchen von Konftantinopel. Bei der Union soll nun zwar die Bedingung gemacht worden sein, daß die griechische Kirche auf den jonischen Inseln in Berbindung mit dem Patriarchen von Konstantinopel bleiben dürse; allein im August 1864 stimmten auch die jonischen Abgeordneten in der griechischen Nationalversammlung für den Artikel der Constitution, welcher die Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche Griechenlands sesssehen, und es ward vou der Nationalversammlung der Wunsch ausgeprochen, die Regierung möge sich mit dem Patriarchen von Konstantinopel in's Benehmen setzen, um bezüglich der griechischen Kirche auf den jonischen Inseln ein billiges Abkommen zu tressen. Wirche ganz kurz bei.

#### §. 27. Die permanente hl. Synobe. 2)

Die Zahl ber Mitglieder ber hl. Synobe ist fünf. Dieselben werden vom König ernannt und follten ber Regel nach Bischöfe sein; allein da Griechenland künftighin nur 10 Bisthümer zählen sollte, so behielt sich die Regierung vor, damit nicht die Hälfte der Bischofsssitze vicarirt werden müßte, zwei Mitglieder aus den Presbytern und Hieromonachen ernennen zu dürsen, Somit sollte die Synode aus einem Präsidenten und zwei Räthen, welche Bischöfe sind, und aus zwei Beisitzern bestehen. Außerdem können noch ein oder zwei Beischer ernaunt werden, die im Verhinderungsfalle eines aktiven Mitgliedes Butritt haben.

Die Mitglieder der Spnode sollen zwar jedes Jahr erneuert werden, jedoch hat der Köuig das Recht, auch die alten Mitglieder wieder zu ernennen. Sie legen vor ihrem Eintritte in die Hände des Königs einen Eid ab, worin sie geloben, die Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche Griechenlands aufrecht zu erhalten und das Wohl derselben zu fördern.

Der Spnode find ferner zwei königliche Beamte beigegeben, nämlich ein Staatsprokurator und ein Sekretar, welche aber nur den

<sup>1)</sup> Allgem. Zig. vom 29. Aug. 1864.

<sup>2)</sup> Maurer a. a. D. Bb. II. S. 164 f. Bb. III. S. 249 f.

gewöhnlichen Beamteneid leisten. Der Staatsprocurator hat allen Sitzungen der Spnode beizuwohnen, so daß jeder in seiner Abwesen- heit gesaste Beschluß ungiltig ist. Er hat das Recht, aus Auftrag einer königlichen Behörde oder auch von Amtswegen Anträge an die Spnode zu stellen, worüber diese unverzüglich berathen und Beschluß saffen muß. Der Sekretär dagegen hat die Spnodal-Ranzlei über sich und nimmt auch an den Berathungen Antheil, ohne jedoch eine entscheidende Stimme zu haben.

Die Synobe hat ihren Sit an jenem der Staatsregierung und führt ein eigenes Siegel, bestehend in dem aus dem Staatsslegel zu entnehmenden griechischen Kreuze mit der Umschrift: "Heilige Synode des Königreichs Griechenland." Ihre Mitglieder und der Staatsprocurator haben den Rang der Staatsräthe, die Beisitzer und der Setretär dagegen den der Ministerialräthe. Jeder active Rath oder Beisitzer erhält außer dem ihm von seinem Kirchenamte ohnehin schon zukommenden Gehalte noch eine Zulage für die Dauer dieser Funktion.

#### §. 28. Rechte der hl. Synode. 1)

Die Synode, über welche nur ein vom Könige berufenes allgemeines Reichsconcil steht, hat in allen inneren Augelegenheiten ber Kirche völlig freie Herrschaft. Dahin gehören nun:

- 1) Die Glaubenslehre, 2) die Form und Feier des Gottesdienstes, 3) die geistliche Amtsführung, 4) der religiöse Unterricht, 5) die Kirchendisciplin, 6) die Brüfung und Ordination der Kleriker, 7) die Einweihung der zum Gottesdienste gehörenden Gebäude und Geräthschaften, endlich 8) die Ausübung der Gerichtsbarkeit in rein geistlichen Sachen, nämlich in Sachen des Gewissens oder der Erfüllung der Religions und Kirchenpflichten nach den kirchlichen Dogmen, dogmatischen Büchern und der darauf gegründeten Berfassung. In Gegenständen gemischter Natur aber ist sie an die Mitwirtung der Staatsregierung gebunden. Zu diesen werden gerechnet:
- 1) Anordnungen über den äußern Gottesdienst, dessen Zeit, Ort, Angahl, 2) Errichtung und Abschaffung oder Beschränfung klösterlicher Einrichtungen, 3) Anordnung, Beschränfung oder Abschaffung ber

<sup>1)</sup> Maurer a. a. D. 886, III. S. 250 f.

-nicht zu den wesentlichsten Theilen des Cultus gehörigen Feierlichkeiten, Ceremonien, Processionen, Feiertage u. dgl., 4) Besetzung der Kirchensämter und Erlaubniß-Ertheilung zu Priester- und Diakonen-Weihen, 5) Eintheilung der Sprengel der verschiedenen kirchlichen Behörden, 6) Anordnungen über geistliche Bildungs-, Berpstegungs- und Stras-Anstalten, 7) Gegenstände der Gesundheitspolizei, insoferne sie zugleich auf kirchliche Anstalten Bezug haben; 8) außerordentliche kirchliche Feierlichkeiten, zumal wenn dieselben an Werktagen oder außerhalb der Kirche statthaben sollen, endlich 9) Ehegesetze, insoferne sie den bürgerlichen Bertrag nicht berühren. Für weltliche Gegenstände das gegen, worüber der Synode kein Recht zusteht, sind erklärt:

1) Berträge, testamentarische Dispositionen und andere bürgerliche Handlungen der Geistlichen, 2) Bestimmungen über bewegliche und unbewegliche Güter, Renten, Nutungen und sonstigen Rechte der Kirchen, Klöster und geistlichen Bersonen, 3) Berordnungen und Ertenntnisse über alle bürgerlichen und als gemeine Polizei-Uebertretungen, Bergehen oder Berbrechen zu betrachtende Handlungen der Geistlichen, 4) Ehegesete, insosern sie den bürgerlichen Bertrag und dessen Wirtungen betressen; 5) Anordnungen über die Einrichtung der Geburts-, Sterbe- und Trauungsbücher als Register des Civilstandes, ferner über die Einrichtung und Beweiskraft der Kirchenbücher und anderer pfarramtlichen Dotumente, endlich 6) allgemeine Normen über die Berbinblichkeit zur Erbauung und Erhaltung der Kirchen und geistlichen Gebäude.

Die Synode übt die Oberaufsicht über die Bischöfe des Reiches und hat auf die vacanten Bisthümer das Präsentationsrecht. In Beziehung auf Gegenstände der Kirchenhoheit ist sie jedoch dem Ministerium des Cultus untergeordnet, und ihre Beschlässe bedürsen des königlichen Placet.

#### §. 29. Gefdäftsgang ber Synobe.1)

Der Geschäftsgang der Shnode ist collegialisch. Bei Berathungen entscheidet die Majorität und bei Gleichheit der Stimmen hat der Prästdent eine entscheidende Stimme. Das Placet der Staatsregierung ist nur dann einzuholen, wenn neue Gesetze oder neue Berordnungen erlassen

<sup>&#</sup>x27;) Maurer a. a. D. Bb. III. S. 250, 259 f.

oder sonstige allgemeine, nicht auf bestehende Gesetze oder Verordpungen gegründete Borschriften über innere Angelegenheiten der Kirche ertheilt werden sollen. In jedem andern Falle vertritt das Bidit des Staatsprocurators die Stelle des Blacet. Bei Anordnungen über den äußern Gottesdienst und von kirchlichen Feierlichkeiten, sowie zur Erlaubnißertheilung zu Priester- und Diakonen-Weihen genügt schon die Genehmigung des Staatsprocurators.

In Bezug auf die Execution der richterlichen Erfenntniffe der Synode wird die Bestätigung durch den Staatsprocurator ertheilt, wenn von geringen Disciplinarstrafen, namentlich von bloken Berweisen, Gelbstrafen von weniger als 50 Drachmen oder von Arrest von weniger als drei Tagen die Rede ift; durch das Cultus=Mini= fterium bei höheren Disciplinarftrafen, nämlich bei Geloftrafen von 50 - 500 Drachmen, bei Arrest von drei Tagen bis seche Bochen, bei Amtesuspenfionen bis feche Wochen, bei nicht öffentlichen Rirchenbuffen; endlich durch ben Konig felbst bei Suspenfionen über feche Bochen, bei Degradationen, Amtsentsetzungen, öffentlichen Rirchenbuffen, Ercommunication, Geldstrafen über 500 Drachmen, Arreft über sechs Wochen. Die Execution selbst geschieht bei allen blos kirchlichen Strafen und bei Berweifen burch die geiftlichen Behörden, bei allen übrigen aber durch den auftändigen Nomarchen. Die Geldstrafen fallen in die Raffe für das Rirchen = und Schulmefen. Alle Berfügungen und Requisitionen der Spnode an weltliche Behörden haben ftets durch das Cultus-Ministerium an dieselben zu ergehen.

#### §. 30. Die Bischöfe und Diöcesen.

Nach der Unabhängigfeitserfärung der griechischen Kirche v. 3. 1833 sollten alle Bischöfe einander gleichgestellt werden; nur denjenigen Bischöfen, welche früher schon den Titel eines Metropoliten oder Erzbischofs hatten, wurde er gelaffen. Allein diese Anordnung scheint nicht stricte durchgeführt worden zu sein, da bis jest die beiden vorzüglichsten Städte Griechenlands, Athen und Korinth, noch immer Metropoliten haben, deren Bürde freilich blos ein Titel verbunden mit einem Borrange vor den übrigen Bischöfen ist. Die Bischöfe werden von der Synode präsentirt und ordinirt, vom Könige aber bestätigt und investirt. Sie haben daher einen doppelten Eid zu leisten. Den Eid

ber Treue gegen den König legen sie in die Hände des Staatsseltetars des Kirchen = und Schulwesens oder eines von ihm delegirten Nomarchen, den der Kirche zu schwörenden Eid aber in die Hände der Synode oder eines von ihr dazu delegirten Pralaten ab. 1)

Die Bischöfe stehen ganz unter der Synode, erhalten von ihr Befehle und berichten ihr Alles, was auf die Wirtsamkeit der Synode Bezug hat. Sie können nur nach Vernehmung der Synode und in den canonischen Fällen von der Staatsregierung versetzt, quiescirt oder zur Strafe abgesetzt werden.2)

Das Königreich Griechenland wurde von der Regentschaft in 10 Diöcesen eingetheilt. Da aber 53 Bischöfe zu versorgen waren, so schuf man für die noch rüftigen derselben 40 provisorische Bisthümer mit der Bedingung, daß im Falle der Erledigung eines der provisorischen Bisthümer dasselbe nicht wieder besetzt, sondern mit dem deisintiven Bisthume des Areises, dessen Bischof in der Areishauptstadt residirt, vereinigt werden sollte. Die zehn Diöcesen Griechenlands find nun:

- 1) Korinth und Argolis mit dem Site des Bischofs zu Rorinth.
- 2) Achaja und Elis mit bem Bischofesitze zu Batras.
- 3) Meffenien mit dem Bischofsfige zu Rypariffia.
- 4) Arkadien mit der Residenz des Bischofs zu Mantinea.
- 5) Lakonien mit der bischöflichen Residenz zu Altmistra. 2)
- 6) Afarnanien und Actolien mit dem Bischofssitze zu Diffolunghi,
- 7) Photis und Lotris mit dem bischöflichen Site zu Amphissa.
- 8) Attifa und Böstien mit der bischöflichen Residenz zu Athen.
- 9) Euboa mit dem Sipe des Bischofes zu Chaltis.
- 10) Die Diöcese der Kykladen mit dem Bischofssitze zu Hermopolis auf der Jusel Spros. 4)

### §. 31. Die bischöflichen Officialen.

Bebem Bifchofe ber genannten 10 Diozesen wurden zwei Gehilfen beigegeben, nämlich ein Protosynkellos und ein Archibiaton. Die-

<sup>1)</sup> Maurer Bo. IL. G. 174 f.

<sup>2)</sup> Maurer Bb. III. S. 252.

<sup>2)</sup> S. Bolger's Sandb. ber Geogr. Th. II. S. 113.

<sup>4)</sup> Maurer Bb. U. S. 170 f.

felben werden von der Synode aus den fähigsten Geistlichen in Vorschlag gebracht und vom Könige ernannt. Auch sie leisten, wie die Bischöse, einen Eid der Treue in die Hände des Staatssekretärs des Kirchen = und Schulwesens oder eines von ihm dazu delegirten Nomarchen, und einen Obedienzeid in die Hände der Synode oder eines von ihr dazu delegirten Bischoses. 1)

Der Protospnkellos hat als bischöflicher Rath Theil an den Berathschlagungen über die geistlichen Augelegenheiten zu nehmen. Ihm gebührt jedoch keine entscheidende, sondern eine blos berathende Stimme.

Derselbe hat ferner in Abwesenheit des Bischoses deffen Stelle zu vertreten und in seinem Namen und nach seinen Befehlen zu handeln. Als Gehalt erhält er monatlich 160 Drachmen.

Der Archibiakon soll als erster Secretär des Bisthums die Oberleitung der Kanzlei, die Bücher und das Siegel führen, alle öffentlichen Akten des Bisthums contrasigniren und die Archive desselben unter eigener Berantwortlichkeit bewahren. Sein monatlicher Gehalt beträgt 120 Drachmen. In Abwesenheit des Archidiakons hat der Protospnkellos dessen Funktionen zu übernehmen.

Bei großen Festen und besonderen Feierlichkeiten sollen beide, wenn sie am Sitze bes Bisthums anwesend sind, an den gottesdienstlichen Verrichtungen Theil nehmen und den Vortritt vor den übrigen Geistlichen haben. 2)

## §. 32. Die niebere Geiftlichkeit.

Für die Bildung der Geistlichkeit ist noch immer sehr wenig gesorgt, da mit Ausnahme der theologischen Fakultät an der Universität zu Athen keine andere griechische Schule existirt und die meisten Canbidaten des Priesterstandes nicht die nöthigen Mittel haben, um ihre Studien bei der genannten Fakultät zu machen, die ohnedies der schwächste und geringste Theil der Universität ist. Die Erziehung der Kunftigen Kleriker besteht daher auch jest noch zunächst in einer Art Dressur, welche der Aufenthalt und Dienst in dem Hause des Bischofes ihnen verschaffen. Wer sollte sich auch wissenschaftlich auf einen

<sup>1)</sup> Maurer Bb. II. S. 176.

<sup>2)</sup> Maurer Bb. III. S. 261 f.

Bernf vorbereiten, der ihn nicht fiber den gemeinen Mann erhebt? Der Landgeiftliche murde, felbst wenn er die Nothwendigkeit einer höhern Bildung fühlte, doch weder Mittel noch Mufe dazu haben, fich den Studien hinzugeben; denn da er verheirathet ift, liegt ihm nichts näher am Bergen, als seine Familie durch ein Bandwert ober Feldarbeit zu ernähren. Der 16. Artitel der Unabhängigkeits-Er-Marung der Kirche Griechenlands versprach zwar, wie die zehn Bisthumer, so auch die Pfarreien zu bestimmen und zu dotiren; 1) allein babon konnte vorläufig in einem so herabgekommenen Lande keine Rebe fein. Die freiwilligen Opfer der Leute an Festtagen, besonders au Oftern, die Gebühren, welche bei Taufen, Sochzeiten, Begrabniffen und andern Funktionen bezahlt merden, und etwa ein Sad Betreibe, ben jede Familie der Geiftlichkeit schentt, bilden die Quellen des pfarrlichen Einkommens, bas aber felbst in unbedeutenden Dörfern wieder unter Mehrere vertheilt werden muß, da eben der griechifche Gottesdienst mehrere Reriter, wenigstens einen Diaton ober Lector, erfordert. Die Wohnungen der Priester, wo ste nicht mit der des "Bifchofs vereint find, unterscheiden fich von den Butten ihrer Rachbarn nicht, und wie bei diesen, umfassen die vier Bande wohl meiftens Menschen, Gerathschaften, Bieh und Geflitgel, alles in großer Bertraulichkeit bei einander. Die Lage der niedern Beiftlichkeit ift daher gewiß eine höchst durftige, und in Folge dieser Dürftigkeit geschieht es fogar, daß Beiftliche, die in Unglud gerathen find, fich genöthigt sehen, das Mitleiden Anderer anzusprechen, um nur ihr Leben friften au tonnen.3)

# §. 33. Das Kloftermesen.

Die Regentschaft verordnete im September 1833, daß die Güter ber Röfter, in denen sich entweder gar teine Mönche oder nicht mehr als fünf vorfänden, verpachtet und der Pachtschilling in die sur das Kirchen- und Schulwesen errichtete Kasse gelegt werden solle. Die Mönche der auf diese Weise verpachteten Röster sollten sich in ein anderes beliebiges Rloster begeben; wollten aber die Mönche selbst den Pacht übernehmen, dann sollten sie vor jedem andern Pächter den

<sup>1)</sup> Maurer Bb. III. S. 252.

<sup>2)</sup> Wenger a. a. D. S. 4-8.

Borzug haben und selbst dann im Kloster bleiben dürfen, wenn ihrer auch nicht fünf sein sollten. Die übrigen beibehaltenen Klöster sollten 10 Procent von ihren jährlichen Einkünsten in die genannte Rasse einliefern. Auf diese Weise wurden die vorhandenen 400 Mannsklöster auf 82 reducirt und der Betrag der Verpachtungen des ersten Jahres belief sich schon auf 400,000 Drachmen.

Privatköster, an denen der Bestiger das Eigenthum nachzuweisen vermochte, wurden zwar dieser Maßregel nicht unterworfen; allein ste dursten nicht mehr den Namen Röster führen und keinen Mönchen mehr zur Wohnung dienen. Daher findet man in Griechenland wohl noch Eremiten oder Einssiedler, aber keine Anachoreten. Die Nönche befolgen sämmtlich die Regel des hl. Basilius. 1)

Eine durchgreisende Reform ersuhren die Nonnenklöster, da die selben arm und in einem sehr zerrütteten Zustande waren. Rach einer Berordnung vom 25. Februar (9. März) 1838 wurden alle Nonnenklöster die auf drei aufgehoben und ihr gesammtes bewegliches und unbewegliches Bermögen eingezogen. Nur wenn die drei Klöster zur Anfnahme der vorhandenen Nonnen nicht hinreichen würden, sollte noch ein viertes, jedoch nur provisorisch, beibehalten werden. Jedes von diesen drei oder vier Klöstern hat wenigstens aus 30 Nonnen zu bestehen. Findet sich diese Anzahl nicht vor; so ist das Kloster aufzuheben, und die Nonnen haben sich in ein anderes der beibehaltenen Klöster zu begeben. In die beibehaltenen Klöster wurden zur jewenonnen, welche das 40. Lebenssahr zurückgelegt hatten und Konnen bleiben wollten, aufgenommen; alle übrigen mußten wieder in die Welt zurücksehren!

An der Spitze eines jeden Frauenklosters steht ein Dikonomos, der aus dem geistlichen Stande und über 60 Jahre alt sein muß. Er wird von der Shnode ernannt und vom Könige Bestätigt, und hat einen Sid der Treue in die Hände des Nomarchen und einen Obedienzeid in die Hände des Diöcesaubischofs zu schwören. Er führt die unmittelbare Aufsicht über das Kloster und leitet alle Angelegenheiten desselben. Insbesonders obliegt ihm, die Aufsichrung der Nonnen und die Rlosterdisciplin überhanpt zu überwachen, die Schlissel des Klosters zu bewahren und für die Nahrung, Kleidung und Verpslegung der Klosterangehörigen zu sorgen.

<sup>1)</sup> Maurer &b. I. S. 410, 414. Bb. II. S. 181, 182, 186.

Wie das Kloster, so steht auch der Dikonomos hinsichtlich ber rein geistlichen Angelegenheiten unter dem Diöcesanbischofe und der Oberaufsicht der Synode, in Bezug auf die weltlichen Angelegenheiten aber unter dem Nomarcheu und der Oberaufsicht des Cultusministeriums.

Unter dem Borsitze des Dikonomos haben die Nonnen durch Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte drei Candidatinen zur Aebtissen zu wählen. Die getroffene Wahl ist vom Dikonomos dem Bischofe und von diesem der Synode und zwar mit Bericht vorzulegen. Die Synode ernennt hierauf aus den drei Candidatinen die Aebtissen, welche jedoch erst nach der vom Cultusministerium erhaltenen Bestätigung ihr Amt antreten darf. Die Nonnen haben sich mit weiblichen Arbeiten, mit der Pflege der Armen, Kranken und Blödsunigen oder Irren, mit der Erziehung armer und verwaister Mädchen zu beschäftigen.

Für die Ausgaben des Alosters besteht eine eigene, aus den Kloster-Einkünften und dem Ertrage der Arbeiten der Nonnen gebildete Kasse. Ein etwaiges Desicit soll aus der Kasse für das Kirchen- und Schulwesen auf Anweisung des Cultusministeriums gedeckt werden. Aus dieser Kloster-Kasse erhält der Dikonomos einen monatlichen Gehalt von 100 Drachmen, da er freie Kost und Wohnung im Kloster selbst hat. Im Einverständniß mit dem Diöcesanbischose wird vom Dikonomos ein Geistlicher, der bereits das sechzigste Jahr zurückgelegt hat, zum Klosterbeichtvater ernannt und vom Cultusministerium des stätigt. Dieser empfängt vom Tage der erlangten Bestätigung an aus der Kloster-Kasse einen monatlichen Gehalt von 30 Drachmen. Dersselbe hat auch im Berhinderungsfalle des Dikonomos dessen. Dersselbe hat auch im Berhinderungsfalle des Dikonomos dessen.

Demnach existiren in Griechenland gegenwärtig vier Nonnenklöster, nämlich das gewesene Mönchskloster Luku im Bezirke Kynuria im Peloponnes, das ehemalige Mönchskloster Käsariani auf dem Hymettus in Attika, St. Nikolaus auf der Insel Thira (Santorin) und eines auf der Insel Tine. 2)

Unter den Monchefloftern find die bekannteften:

1. Das Daphniklofter auf der Höhe vor Athen.3)

<sup>1)</sup> Maurer Bb. III. S. 262 f.

<sup>2)</sup> Maurer Bb. II. S. 184.

<sup>3)</sup> Zacharia a. a. D. S. 167. Silbernagi, Berfaffung.

- 2. Das Benteli-Rlofter am Benteliton-Gebirge. 1)
- 3. Rlofter Phaneromeni auf der Infel Salamis. 2)
- 4. Kloster Burkano, eine Stunde von Mauromati am Abhange bes Evas. 3)
  - 5. Rlofter Megaspilaon, 21/2 Stunden von Ralabryta. 4)
- 6. Kloster zu Stripu, bessen Kirche aus dem neunten Jahrhunderte stammt. 5)
- 7. Rlofter St. Lukas, 2 Stunden öftlich von Distomo in Böotien.
  - 8. Rlofter von Berusalem, 2 Stunden von Daulia in Photis. 7
  - 9. Rlofter St. Konftantin, 51/2 Stunden von Talanti in Lofris. )
- 10) Kloster St. Rias zwischen Tragamesti und Luziana in Aetolien. 9)
- 11. Die Rlöfter St. Rifolaus von Asto zwischen Ratuna und Porta und St. Panagia bei Porta. 10)
- 12. Rlofter St. Georg auf der Infel Spros, eine Metochie von St. Laura auf bem Athos. 11)
  - 13. Rloster Archantos auf der Infel Andros. 18)
  - 14. Rlofter Trulliani auf der Insel Mytoni. 18)
  - 15. Rloster St. Michael auf ber Infel Serpho. 14)

<sup>1)</sup> Busch's Reisehandbuch für Griechenland. S. 97.

<sup>2)</sup> Busch S. 101.

<sup>2)</sup> Bujd S. 125.

<sup>1)</sup> Ift ein freies Kloster mit 300 Mönchen, von benen sich ungefähr die Halfer in den Metochien, die das Kloster in der Ebene von Elis hat, aushällt. Seinen Ursprung verdankt es dem Kaiser Johann Kantaluzenos um die Mitte des 14. Jahrhunderts, vollendet aber wurde es erst unter dem Kaiser Constantin Paläologos (1445—1452). Busch S. 131 f.

<sup>5)</sup> Busch S. 151.

<sup>6)</sup> Busch S. 154.

<sup>7)</sup> Busch a. a. D.

<sup>8)</sup> Buích S. 160.

<sup>9)</sup> Busch S. 171.

<sup>10)</sup> Busch a. a D.

<sup>11)</sup> Tournefort a. a. D. Bb. II. S. 220, 223.

<sup>12)</sup> Zachariä a. a. D. S. 122.

<sup>13)</sup> Tournefort S. 441.

<sup>14)</sup> Tournefort S. 276.

- 16. Die Rlöfter St. Elias und St. Marini auf der Infel Milo. 1)
- 17. Rlofter St. Panagia Chozobiotiffa auf der Infel Amorgos. 2)

# S. 34. Bestand und Berfassung der griechischeren Kirche auf den jonischen Inseln.

Obwohl die griechischeschatischen Rirche auf den jonischen Inseln unter der Oberhoheit des Patriarchen von Konstantinopel stand, so hatte see doch ihre eigene oberste Autorität in der Person eines Exaxchen, dessen Amt im Turnus von einem der Metropoliten der Inseln ausgeübt wurde, der dann am Sitze des Gouvernements ressidiren mußte. Die Periode dieses Turnus war auf  $2^{1}/_{2}$  Jahre begrenzt. Die Bischöse und Metropoliten werden vom Klerus ihrer Diöcese durch geheimes Strutinium und Stimmenmehrheit gewählt nach den Kanones und der alten Gewohnheit der Inseln. Die Wahl unterlag jedoch dem Beto der executiven Gewalt. Die Dignitäre der griechisch-orthodoxen Kirche auf den jonischen Inseln sind nun solgende:

- 1. Der Metropolit von Rorfu, deffen Suffragan
- 2. der Bischof von Baros ift, der zu Papandi restdirt.
- 3. Der Metropolit von Rephalonia, deffen Suffragan
- 4. der Bischof von Ithata ift.
  - 5. Der Metropolit von Zante.
  - 6. Der Metropolit von St. Maura.
  - 7. Der Erzbischof von Cerigo.

Sie wurden nach einem Gesetze v. J. 1833 vom Gouvernement bezahlt, und zwar erhielten die Metropoliten von Korsu, Kephalonia und Zante jährlich je 312 Pf. Sterling, der Metropolit von St. Maura 234 Pf. Sterl., die Bischöse von Paros und Ithaka und der Erzbischos von Cerigo je 156 Pf. Sterl.

<sup>1)</sup> Tournefort S. 233.

<sup>2)</sup> Es ist vom Kaiser Alexis Komnenus (1081—1118) gestiftet. Busch a. a. D. S. 193.

Davy: Notes and observations on the Jonian Islands (Lond. 1842).
 V. II. p. 9 sq.

Die gewöhnlichen Seelforgspriefter leben theils von ihrer Sande Arbeit, theils von den Stolgebuhren und Opfergaben der Glaubigen. 1)

Auch Klöster sindet man auf den jonischen Inseln, unter benen die Rlöster St. Maria Speliotissa, St. Georg, St. Madonna Annafonitra und St. Madonna Paragato auf der Insel Zante und das Rloster von Taffeo auf der Insel Kephalonia die berühmtesten sind.

on the winder beautiful is.

WELL BOOK

to the substitution of the

<sup>1)</sup> Davy l. c. p. 10.

<sup>2)</sup> Davy l. c. p. 67, 159, 161, 179, 195.

# III. Kapitel.

green transfer and the

• :

## Die griechisch-russische Rirche.

## § 35 Siftorische Einleitung.

Das Christenthum wurde in Rußland durch den Großfürsten Bladimir eingeführt, der auf Zureden seiner Gemahlin Anna, einer Schwester der griechischen Kaiser Basilius und Konstantin, im Jahre 988 die Tause empfing. 1) Zu Kiew wurde die erste Metropole errichtet, und der russische Metropolit stand unter dem Patriarchen von Konstantinopel, von welchem er seine Investitur erhielt. Um vas Jahr 1320 ward dann die Metropole der russischen Kirche nach Moskau verlegt. 2)

Die Abhängigkeit der Metropoliten Rußlands vom Patriarchen in Konstantinopel war jedoch den Ezaren vielsach unangenehm, zumal da die Patriarchen oft Personen ihrer eigenen Nation gegen den Willen des Czars als Metropoliten nach Rußland sandten. Allein die Versuche, welche von einzelnen Großfürsten gemacht wurden, um die Ernennung der Metropoliten sich zu verschaffen, scheiterten an dem Widerstande der Geistlichkeit, und so beschloß der Ezar Feodor Iwano-vitsch die russische Kirche durch Errichtung eines Patriarchats von der Konstantinopolitanischen unabhängig zu machen. Er trat in Unter-

Historische Ausschliffe über Religion und Kirchenwesen in Russand. Laudshut 1814. H. I S. 9, ebend. 1815. H. II. S. 13. — André Papadopoulo Vretos: La Bulgarie ancienne et moderne. Petersb. 1856. p. 153. Not. 1.

<sup>2)</sup> Neale: A History of the Holy Eastern Church, P. I General Introduction, p. 55

handlung mit dem Patriarchen Jeremias von Konstantinopel, und bieser kam im Jahre 1589 selbst nach Moskan und weihte den Metropoliten Hiod zum ersten Patriarchen Russlands. Der Czar Feodor Iwanowitsch tras vorläusig mit dem Patriarchen Ieremias eine Uebereinkunft darüber, daß die Patriarchen von Moskan von einer Bersammlung ihrer Bischöse eingesetzt werden sollen mit bloßer Benachrichtigung des Stuhles von Konstantinopel, welche Notification übrigens dei jeder Beränderung in der Person eines der ökumenischen Patriarchen eine wechselseitige sein sollte. Zugleich wurde bezüglich der burch eine Spnode anszullbenden Patriarchenwahl bestimmt, daß die Zahl der Metropolen in der russischen Kirche dis zu vier vermehrt und sechs Bisthümer zu Erzbisthümern erhoben werden sollten. 1)

Es fehlte nur noch die Anerkennung des ruffischen Batriardiats von Seite der übrigen Batriarchen der orientalischen Rirche. Sie erfolgte im nächsten Jahre barauf, und der Metropolit Dionys von Tirnow und gang Bulgarien überbrachte dem Czaren und dem Botriarchen in Mostan eine gemeinsame Bestätigungs-Urtunde ber allgemeinen Batriarchen, worin fie ben Patriarchen von Mostau liebevoll als ihren Mitbruder anerkannten, ihm in der Stufenleiter ber Bierarchie die fünfte Stelle und in ihren Bebeten die Reihenfolge unmittelbar nach dem Patriarchen von Jerusalem gaben. Urkunde unterschrieben wegen des Todes des Patriarchen von Mexanbrien nur die brei Patriarchen Jeremias von Konftantinopel, Joachim von Antiochien und Sophronius von Jerusalem, außerdem 42 Metropoliten, 19 Erzbischöfe und 20 Bischöfe der griechischen Rirche. Allein ber Czar wünschte, dag ber Patriarch von Mostan ichon als britter erwähnt werden und nur dem Patriarchen von Alexandrien wegen feines Titels als Richter des Weltalls nachstehen follte. Der Cjar, fowie der Batriarch, bestand auch auf der Forderung der britten Rangftufe, und der Batriarch Siob lehnte deshalb den Borichlag des Detropoliten Dionys von Tirnow, einen griechischen Metropoliten nach bem Beispiele ber übrigen orientalischen Batriarchen als feinen Reprafentanten beim Stuhle von Ronftantinopel zu ermahlen, einfach ab. 1)

<sup>1)</sup> King: Die Gebräuche und Ceremonien ber griech. Kirche in Ruftland, Riga 1773, S. 401 ff. Murawijew's Geschichte ber russischen Kirche, übers. von J. König, Karlsruh 1857, S. 114 f.

<sup>2)</sup> Murawijew a. a. D. S. 116.

Die Beranderung der augern Stellung des mostowitifchen Rirchenobern zu bem von Konstantinopel brachte indeg feine Aenderung im Berhaltniffe zu feiner eigenen Kirche hervor. Es war nur der Titel erhöht worden; der zum Batriarch erhobene Metropolit aber erwarb feine neuen Rechte über seine Bischöfe. Seine Jurisdiftion über die untergeordnete Beiftlichkeit und die ihr gehörigen Besitzungen blieb hiedurch unberührt; ausgeschlossen waren jedoch die Klöster, denen burch die Eremtionsprivilegien der Großfürsten eigene Berichtsbarfeit vorbehalten mar. Ebenso blieben die Sporteln in den bor dem Richterftuhl des Metropoliten gehörigen Streitigkeiten in Chesachen, gefetlicher und testamentarischer Erbfolge, Bergeben gegen bas Rirchengut u. f. m., ferner die gesetzliche Abgabe, welche die Detropoliten von jedem Sprengel ihres Bezirkes erhoben, die für die Ordination ber Briefter und Diatonen festgesetten Gebuhren und die Befchente bei der Ginsetzung der Bischöfe, bestehen. Gelbft der Bof des Metropoliten, nunmehr Batriarchen, ber aus eigenen Bojaren, Boflingen und den Kindern der Bojaren und einem Kanglei-Bersonal, nach Analogie bes Groffürstlichen, bestand, nahm feine andere Physiognomie an. 1)

Die ruffischen Batriarchen maren bei dem Groffürsten und bem Bolle in großer Sochachtung. Gie fetten fich gleich neben dem Czaren und wurden in den wichtigsten Angelegenheiten des Reiches um Rath gefragt, und ohne ihren Rath murde weder Friede noch Rrieg befoloffen. Allein biefes große Ansehen des Patriarchen, verbunden mit feiner unumschränften geistlichen Bewalt, hatte auch feine nachtheiligen Durch ihre Ginnischung in die Staats-Angelegenheiten geriethen die Batriarchen in häufige Collisionen mit dem Czaren und ben Großen des Reiches, und unter dem Patriarchen Niton tam es jum völligen Bruche. Diefer Patriarch unterließ es zum ersten Male, seine Erwählung dem Batriarchen von Konstantinopel zu notificiren. Er war zwar ein frommer, eifriger und gelehrter Mann, aber auch von ehrgeizigem und fehr leidenschaftlichem Charafter. 2018 er im Jahre 1658 bei einer großen firchlichen Keier ben Czaren Alexei Michaelowiz zwei Mal zum Gottesbienfte einladen ließ, und ber Czar auch zum zweiten Male nicht erschien, so sah er hierin ein beutliches Beichen ber fürstlichen Unquade und verließ jum größten Erstaunen

<sup>1)</sup> Murawijem a. a. D.

der versammelten Volksmenge nach beendigter Liturgie seinen Patriarchenstuhl, zog ein Mönchskleid an und begab sich in das von ihm selbst erbaute Woskresenstische Kloster. Da sich nun Nikon standhaft weigerte, sowohl zurückzukehren, als seiner Würde zu entsagen, so entspann sich zwischen ihm und dem Czaren ein sörmlicher Proces, der endlich damit endigte, daß der Patriarch auf einem vom Czaren berufenen Concilium zu Moskau im Jahre 1667 abgesetzt wurde. 1)

Die Erinnerung an den gewaltigen Rampf, welchen der Caar Merei Michaelowiz mit dem Batriarchen Nikon zu führen hatte, und bie icon langft gewünschte Belegenheit, fich vom Einfluffe der ge sammten Geiftlichkeit völlig frei zu machen, bewogen den Czar Beter ben Großen auf die gangliche Aufhebung des Batriarchenstuhles ju benten und dieselbe auch auszuführen. Als daher der Batriard Hadrian am 16. November 1700 gestorben mar, unterließ Beter ber Große unter dem Bormande, daß ihn die gegenwärtigen Kriegsunruben baran hinderten, die Wahl eines neuen Patriarchen zu veranstalten; er ernannte ben Rjafanischen Metropoliten Stephan Javorsti jum einst · weiligen Erarchen oder Berweser bes Batriarchats und ordnete diesem ein Collegium deputirter Bischöfe bei. 2) Die Batriarchenkanglei marb geschloffen. Diefelbe bildete in allen firchlichen Angelegenheiten, nicht blos für die rein geistlichen, sondern auch für die Brivatrechtsstreitigteiten die auftändige Behörde; benn nach Aufhebung der Klosterkanglei unter dem Czaren Feodor wurden alle Rlagen gegen Bersonen geistlichen Standes nur vor der Patriarchen-Ranglei verhandelt, und blos in dem Falle der Berdächtigkeit der Richter wegen ihrer Berwandtschaft mit den Parteien tamen sie hie und da vor die Ranglei des großen Sofes, d. h. vor die Entscheidung des Czaren felbft. ber Große ließ nun alle Retardate zu ihrer völligen Erledigung, je nach ihrem Inhalte und nach der burgerlichen Procefisordnung, an bie bericiedenen Staatsgerichtshofe vertheilen, und auf diese Beije tamen die Erbschaftostreitigkeiten und die Bergeben gegen das Eigenthum der Rirche, die bis dahin der geiftlichen Berichtsbarkeit unterlagen, bor die weltlichen Gerichte. Mit Aufhebung des Batriarchen-

<sup>1)</sup> Histor. Aufschlüsse nc. H. Landshut 1816, S. 32 ff.; King a. a. D. S. 405.

<sup>2)</sup> Diese Bersammlung des Exarchen und seiner Bischöse ist unter bem Namen bes hl. Conciliums (Oswaischennoy Sobor) bekannt. King a. a. D. S. 408.

gerichtes ftellte bann ber Czar die Rlofter-Ranglei, welche burch bie Gesetzgebung seines Baters schon bestätigt worden war, in ihrer friiheren Bedeutung wieder her, trennte diefelbe vollständig von der Ranglei fir rein geiftliche Sachen ab und übertrug ihre Leitung bem Bojaren Mufin-Bufchfin. Ihrem Reffort und ihrer Gerichtsbarteit unterlagen alle Kanglei-Beamten und Bestbungen bes Batriarchen und ber Bifchofe, wie auch die reichen Rlofterguter, die umgeschrieben worden Als Entschädigung fur bie Besitzungen ber Bierarchie, welche nunmehr ber Rlofter-Ranglei zugeschrieben murben, und anftatt ber Rirchengebuhren, welche die Bifchofe bon jeher aus allen Sprengeln ihrer Erarchien bezogen hatten, befamen die Pralaten, je nach ihrer Ranastufe, Gehalte und Besoldungen. Doch erhielt der Exarch ober Bermefer Stephan wieder eine Rirchen-Ranglei gur Sandhabung ber Ordnung unter den Geistlichen. 1) Erst nachdem die Nation burch eine zwanzigiährige Bacatur des Patriarchats daffelbe fo zu fagen vergeffen und entbehren gelernt hatte, erklärte Beter ber Grofe; bag er gesonnen sei, das Patriarchat filr immer aufzuheben und eine folche Form des Kirchenregiments einzuführen, welches zwifchen der patriarcalifchen und spuodalischen Regierung gleichsam die Mitte bielte, namlich die Regierung durch ein permanentes geiftliches Collegium.

# §. 36. Der hl. dirigirende Sinod.

### a) Errichtung desselben. 2)

Die Abfassung des geistlichen Reglements, d. h. der Richtschnur für das verwaltende geistliche Collegium, wurde von Peter dem Großen dem gelehrten Bischofe Theophanes von Pstow übertragen, der auch diesen Auftrag zur vollsten Zufriedenheit desselben erledigte. Nachdem der Czar dieses geistliche Reglement gelesen und an verschiedenen Stellen eigenhändig verbessert hatte, berief er eine Kirchenversammlung nach Mossan, wo das geistliche Reglement sowohl vom Czaren selbst und den Senatoren, als auch von 19 Prälaten, 52 Archimandriten und 16 Hegumenen am 23. Februar 1720 unterschrieben wurde.

<sup>1)</sup> Murawijew a. a. D. S. 231 f. King a. a. D. S. 408.

<sup>2)</sup> Sting a. a. D. S. 409 f. — Muramijem a. a. D. S. 248 ff. — Consett: The present state and regulations of the church of Russia, Lond. 1729, p. 8, 113.

Um 25. Jänner 1721 befahl dann der Czar durch ein besonderes Editt, dieses Reglement im ganzen Reiche zu publiciren, und an demfelben Tage trat auch das geistliche Collegium felbst fein Amt an. Nach einem feierlichen Gottesbienfte in der Dreifaltigkeitskirche au Betersburg wurde nämlich in Allerhöchster Anwesenheit des Czaren bie permanente geiftliche Bersammlung, welche nun für immer die eufsische Rirche leiten follte, eröffnet, und zwar unter dem Ramen des beiligen verwaltenden Sinods, und es follte diefer Titel bei allen Eftenien. wobei der Batriarchen Erwähnung geschieht, ebenfalls genannt werben. Bon diefer neuen Ginrichtung des Rirchenregiments fette der Cjar hierauf den Batriarchen Jeremias von Konstantinopel in Renntnif, mit ber Bitte, fie ju genehmigen und den übrigen Batriarchen befannt ju geben. Um 23. Sept. 1723 erließ nun der Batriarch von Ronftantinopel ein Schreiben, worin der heilige Sinod anerkannt murde. "Er ift und heißt", ichreibt der Batriard, "unser Bruder in Chrifto, heiliges und geheiligtes Concil. Derselbe hat die Gewalt zu berhandeln und zu beschließen gleich den vier apostolischen, beiligen Batriarchenftühlen. Wir erinnern und ermahnen ihn und weisen ibn an, die Bebräuche und Befete der hl. allgemeinen fieben Concilien und das Uebrige, mas die orientalische Rirche unerschütterlich bewahrt, gleichfalls zu bewahren und zu erhalten." Bon biefer Zeit an haben alle Patriarchen den b. verwaltenden Sinod mit dem Titel bes patriarchalischen beehrt.

## b) Einrichtung des Sinsds.

Die Mitglieder des Sinobs sind theils aus dem geistlichen, theils aus dem weltlichen Stande. Sie werden sämmtlich vom Czaren ernannt, der sie auch nach seinem Belieden wieder daraus entsernen kann, so daß er in der That als das Oberhaupt der russtschen Richten erscheint. Sie halten ihre Zusammenkunft zu Petersburg in einem besonderen Theile des sür die hohen Reichs-Collegien auf Wasiliostrow erbauten großen Hauses. Nach der ursprünglichen Einrichtung betrug die Zahl der geistlichen Mitglieder zwölf von verschiedenem Range, nämlich einen Prässdenten, zwei Vicepräsidenten, vier Räthe und vier Beisitzer. Das zwölfte Mitglied war sür das Sinodal-Comptoir in Moskan bestimmt. Unter diesen zwölf Personen sollten drei Bischöse sein, die übrigen aber aus andern hierarchischen Graden genommen

erben: jedoch mard verboten, einen Archimandriteu oder Brotoprester dahin ju ziehen, beffen Diocesanbischof bereits dafelbft Sit hatte, mit jener nicht etwa biefem ju Gefallen feine Stimme wider beffere eberzeugung geben möchte. Allein diese Bahl war nach der Willführ 8 jeweiligen Czaren bald größer, bald kleiner. 1) Gegenwärtig haben e Metropoliten von Betersburg, Mostan, Riew und Grufien Anartschaft, Mitglieder des Sinods zu sein; 2) ferner ein Titularmetrolit, ein oder zwei Erzbischöfe, der Beichtvater des Czaren, der Oberiefter der Armee und der Flotte. Da die Mitglieder des Sinods, elche bem hohen Klerus angehören, wie Dietropoliten und Erzbifchofe, mechfelnd, feche Monate ein jeder, functioniren, damit nicht die Anlegenheiten ihrer Eparchien barunter leiden, so hat man auch anfende und abwesende Mitglieder, welch lettere nur erscheinen, wenn ie angerst wichtige Sache die Zusammentunft aller Mitglieder erebert. 3) Der alteste Metropolit flihrt immer den Borsts. Unter n weltlichen Mitgliedern ift die wichtigste Berfon ber Oberprocuror Sicinods. Derselbe fitt von Seite der Krone im Sinod, ist also rhan des Czaren und hat das Privilegium, mit diefem zu arbeiten. 4)

<sup>&#</sup>x27;) Im Jahre 1722 zählte der Sinod 14 geistliche Mitglieder, im Jahre 1770 blos zehn. King a. a. D. S. 411. Hupel: Nordische Miscellanien 11. und 12. Stild. Riga 1786. S. 81.

<sup>2)</sup> Uebrigens ist mit keiner Didces ober Eparchie das Recht, im Sinod zu sitzen, sür immer verbunden. So waren im Jahre 1786 die Metropoliten von Petersburg, Moskau und Pskow beständige Mitglieder des Sinods, während die Prälaten von Liew, Twer, Mohilew, Smolensk und Krutisk, wenn sie nach St. Petersburg kommen, Sitz und Stimme im Sinod haben sollten (Hupel S. 88, 89). Nur der Metropolit von Tissis und Grusien ist ex officio Mitglied des Sinods. V. Neale: A History of the holy eastern church, P. I. Gen. Introd. p. 103.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1770 waren von den 10 Mitgliedern ein Erzbischof, zwei Bischöfe, ein Archimandrit und ein Protopreschiter anwesend, dagegen ein Erzbischof, drei Bischöse und ein Archimandrit abwesend. Im Jahre 1839 gehörten die Metropoliten von Petersburg, Kiew und Moskau, eip Titular-Metropolit, der Erzbischof von Kasan und die zwei Obergeistlichen, von denen der eine zugleich Beichtvater des Czaren war, zu den anwesenden Mitgliedern, die Erzbischöse von Grussen und Twer zu den adwesenden. S. Hupel a. a. D. S. 81. — Die Staatskirche Ausslands, dargestellt von einem Oratorianer (Theiner), 2. Auss. Schaffb. 1853. S. 73 f.

<sup>&#</sup>x27;) Der Oberprocuror ist immer mit einem hohen Staatsrange bekleibet. Im Jahre 1770 war er ein Brigadier! Hupel a. a. O. — Persecution et

Er leitet die Berathungen des Sinods, ihm obliegen die vorbereitenden und auszuführenden Arbeiten hinsichtlich der Entscheidungen des selben, er hat endlich bei allen Beschlüssen eine verneinende Stimme, die die verhandelte Sache von ihm dem Czaren unterbreitet worden ist. Seine Kanzlei besteht aus einem Obersecretär, einem Executor, zwei Secretären und vielen andern Bediensteten, welche sämmtlich Laien sind und darunter sich and Militärpersonen besinden.

Bedes Mitglied muß, bevor es Sit und Stimme im Sinod erhalt, einen besonderen, vorgeschriebenen Gid der Treue ablegen, welcher ungefähr also lautet: "Ich fdwore bei dem Allmächtigen und feinem hl. Ebangelium, daß ich meiner Pflicht gemäß bei allen Berathungen, Urtheilen und Berhandlungen des geiftlichen, gesetgebenden Sinobs nur Wahrheit und Recht suchen und nach ben Bestimmungen des geistlichen Reglements, fowie nach ben vom Sinod mit Genehmigung' Gr. taiferl. Majestät erlaffenen Gesetzen und ohne Rudficht auf Berson nach meinem Bewiffen handeln werbe. Ich schwöre beim lebendigen Gott, daß ich mich jedem Geschäfte bes gesetgebenden Sinobs mit Eifer und Fleiß unterziehen werde. Ich schwöre als ein Diener und Unterthan Trene und Behorfam meinem natürlichen und mahren Berrn, dem Raifer und herrscher von gang Rufland, und feinen erhabenen Nachfolgern, welche ihm vermöge des unstreitigen Rechtes, das ihm in diefer Absicht gutommt, zu ernennen gefällig fein wird. Ich er= kenne ihn filr den höchsten Richter in diefer geistlichen Versammlung. Ich schwöre bei dem allwissenden Gott, daß ich diesen Gid nach der völligen Rraft und Bedeutung verstehe, welche die Worte benjenigen, die ihn lefen oder hören, zu erkennen geben." 1)

Die Mitglieber des Sinods erhoben anfangs ihren Gehalt aus den früheren Patriarchal-Gütern, die nun Sinodal-Güter hießen. Im Jahre 1742 machte der Sinod selbst eine Berordnung, wie seine Mitglieder nebst den unter ihm stehenden Kanzleien und Bedienten besoldet werden sollten, welche Berordnung auch die kaiserliche Bestätigung erhielt. Aber bei der großen Beränderung mit den Klosterund Kirchengiltern im Jahre 1764 ward dieß Alles ganz anders eingerichtet. Inzwischen hatte vorher der Ezar Peter III. berordnet, daß

souffrances de l'église catholique en Russie par un ancien conseiller d'état de Russie, Paris 1842, p. 14 sq.

<sup>1)</sup> V. Consett l. c. p. 6 sq.

bie Mitglieder des Sinods außer ihrem bestimmten Sparchialgehalt eine Zulage bekommen sollten, nämlich ein Prälat jährlich 2000, ein Archimandrit 1000 und ein Protopresbyter 600 Aubel. 1)

# §. 37. Geschäftstreis bes Sinobs.

## a) Deffen Jurisdiction. 2)

Der Sinod steht unter dem Monarchen und empfängt von ihm Befehle, dagegen fteben alle Pralaten und Beiftliche unter dem Sinod. 218 feine Sauptaufgabe wird nach dem geiftlichen Reglement die Sorge für bie Reinerhaltung der Lehre, für den Unterricht des Bolfes und die Ordnung beim öffentlichen Gottesbienste bezeichnet. Ihm obliegt daber, den Regereien fraftigst entgegen zu arbeiten, die theologischen Schriften zu cenfuriren, die Legenden der Beiligen zu prufen und von Ungereimtheiten zu reinigen, die vorgeblichen Bunder von den mahren zu unterscheiden, alle abergläubischen Ceremonien abzustellen und die Reliquien der Beiligen ju untersuchen. Er ift befugt, Rirchengebräuche anzuordnen und auf deren Beobachtung ein machfames Auge zu haben. Er hat die Oberaufficht über alle Rirchen und Rlofter zu führen, für bie Wiederbesetzung der erledigten Bralaten- und Archimandritenstellen burch Brafentation tauglicher Individuen an den Czaren zu forgen und die Bisthums-Candidaten zu eraminiren. Er fann Bischöfe berfeten oder fie abseten und in ein Rlofter verweisen. Er bildet die Appellationsinstanz gegen die bischöflichen Urtheile, sowie jeder untergeordnete Clerifer gegen feinen Borgesetten bafelbst Rlage erheben fann. Er hat das Recht, wichtige Rirchenangelegenheiten zu entscheiden, und in zweifelhaften Fällen den Bralaten Unweifungen zu geben und beren Befolgung ju fordern; neue Gefete aber fann er nur mit Genehmigung des Czaren erlaffen. Er fann endlich in vorfallenden Umftanden nach Befinden allerlei Dispensationen und Erlaubniffe ertheilen, 3. B. von der strengen Beobachtung der Fasten entbinden, und überhaupt Winke geben, daß die Geiftlichen auf diese oder jene blos kirchliche Berordnung nicht allzueifrig dringen.

<sup>1)</sup> Hupel a. a. D. S. 82.

<sup>2)</sup> Consett L c. p. 102 sq., 105 sq.; Hupel a. a. D. S. 83 ff.

Bur Berichtsbarteit des Sinods gehören die Prozesse wegen Barefie (gegen Rastolniten), wegen Gottesläfterung, Wahrfagerei, zweifelhaften, unrechtmäßigen ober erzwungenen Chen, megen Chebruch, gewaltsame Berftogung 'in's Rlofter und Zwang jum Rlofterleben, die Chescheidungsprozesse, furz Alles, mas früher vor das Patriarcalgericht gezogen worden mar. Burerei und Entführung aber werden vom weltlichen Berichte abgeurtheilt. Bei Beirathen in verbotenen Graden leiblicher oder geiftlicher Bermandtschaft, bei gewaltsamer Schändung und Zeugniffen der Beichttöchter foll der Sinod mit dem weltlichen Richter gemeinsam handeln. Bornehmer Leute Testamente follen, wenn fie zweifelhaft icheinen, zugleich beim Sinod und bei dem Justizcollegium erhibirt werben. Ebenso foll in den übrigen gemischten Sachen, die theils einen weltlichen, theils einen geiftlichen Begenftand betreffen, der Sinod gemeinschaftlich mit dem Senate berathichlagen und das Urtheil dem Monarchen unterbreiten. Ueberhaupt mar ber Sinod mit dem Senate auf gleichen Fuß gefett worden. Er follte in geistlichen Angelegenheiten dieselbe Macht, wie der Senat in den weltlichen, haben, diefelbe Achtung, denfelben Behorfam und dasfelbe Recht, die Widerspenftigen zu bestrafen, genießen, und es ward beshalb verordnet, daß er bei allen Berathichlagungen mit bem Senate burch ein Promemoria, bei allen andern Collegien aber durch ein Edict verfahren sollte. 1)

## b) Administrationsmesen des Sinods.

Der Sinod erstreckt seine Thätigkeit auch auf alle kirchlichen Angelegenheiten, beren Ausstührung ober Bestellung Geld erheischt, sowie auf alle Zweige der kirchlichen Administration, welche Gelber einbringen. Das Berwaltungswesen des Sinods zerfällt nun in zwei Sectionen, die aber doch nur ein Ganzes bilden, nämlich in die wirthschaftliche Abtheilung oder das Dekonomie-Collegium<sup>2</sup>) und in die Kontrolle.

<sup>1)</sup> Ring a. a. D. S. 413.

<sup>2)</sup> Dieses Dekonomie Collegium wurde im Jahre 1764 errichtet und hatte seinen Sit in Moskan, während zu Petersburg nur ein ihm untergeordnetes Comptoir bestand. Es hatte einen Präsidenten, Vicepräsidenten, 2 Räthe, einen Prokuror, 2 Beisitzer, 6 Sekretäre, 2 Protokollisten, einen Registrator, 20 Kanzelisten und eben so viel Unterkanzelisten, 30 Kopisten 2 Rahlmeister und bei 100 andere Bediente. Filt ben Kirchenbau wurden

An das Dekonomie-Collegium mussen alle Angelegenheiten, zu deren Ausführung Geld erforderlich ift, eingereicht werden, wie z. B. Bauten von Kirchen, Röstern, Schulen, Besoldungen, Unterstützungen für Geistliche u. dgl. Die Abtheilung der Kontrolle sieht dann die für diese Geschäfte ausgesetzten Gelder durch und prüft, ob sie ihrer Bestimmung gemäß verwendet worden, indem sie die deshalb aus den Sparchien empfangenen Quittungen revidirt.

Seit dem Jahre 1809 muffen auch alle aus den Erwerbsquellen ber Rirche jahrlich eingehenden Summen von ben Bischöfen an ben Sinod eingeschickt werden, welcher für die Bertheilung dieser Gelber an die einzelnen Eparchien nach deren Bedurfniffen zu forgen hat. Ru diesen Erwerbszweigen der Rirche gehören der Bertauf der Rergen, fomohl für den Bebrauch der Rirchen beim Gottesbienfte als für die Andacht der Gläubigen; der Bertauf der Trauungefranze bei Sochzeiten; der Bertauf der fogenannten Lossprechungsgebete für die Berftorbenen, welche diesem in's Grab mitgegeben werden und gleichfam Baffe für die andere Welt find; ferner die von den Gläubigen gum Beften ber Rirchen und bes Rlerus freiwillig gespendeten, oder bie in Opferftoden und mit den Rlingbeuteln in der Rirche felbst eingesammelten Gelber. Die Kontrolle revidirt nun die Richtigkeit der von den Eparchialbehörden angegebenen und an den Sinod eingefandten Summen. Alle aus den erwähnten Quellen gufammenftromenden Gelder aber werden beim Sinod in einer Raffe aufbewahrt, welche früher fammtliche Mitglieder des Sinods alle Monate in corpore zu kontrolliren hatten, seit dem Jahre 1836 aber nur mehr ber Kontrolle der zwei jüngsten Mitglieder und eines vom Oberprocuror ernannten Civilbeamten unterliegt.

Eine andere Erweiterung erhielt das Gebiet der Kontrolle im Jahre 1839, in welchem die Kommission der geistlichen Schulen 1) vom Czaren aufgelöst d. h. dem Klerus entzogen, die Leitung der geistlichen Unterrichtsanstalten mit dem Sinod vereinigt und die Aufsicht über

<sup>2</sup> Architekten, 2 Architektgesellen und 8 Architektelehrlinge befoldet. Beim Comptoir in Petersburg waren ein Rath, ein Affessor, 2 Sekretäre, ein Protokollist, ein Registrator, 7 Kanzelisten, 24 Kopisten, 2 Zahlmeister und mehrere andere Bediente, und sir den Kirchenbau ein Architekt, ein Architektgeselle und zwei Architektelistge angestellt. Hwel. E. 124 f.

<sup>1)</sup> Sie wurde im J. 1808 errichtet.

bie Bollziehung dieser Berordnungen dem Oberprocuror anvertraut wurde. 1) Die Kontrolle hat nun auch alle Auslagen, welche in diesem Zweige gemacht werden, oder das Einkommen, welches durch den Berkauf von Schulbüchern, Katechismen und andern geistlichen Erbauungsschriften gewonnen wird, zu revidiren. 2)

# c) Pie Synodalcomptoire, die Pruchereien und Censurcomité's des Sinods.

Unter dem heiligen Sinod stehen drei verschiedene Comptoire, nämlich 1) das Sinodalcomptoir in Moskan, dessen Borsitz der Metropolit dieses Ortes führt, der zugleich für die Leitung der Geschäfte seinen Generalvikar, einen Archimandriten und einen Protopresbyter zu Gehilfen hat. 3)

- 2) Das Sinodalcomptoir von Grufien Imeretien, in welchem gleichfalls der Metropolit von Tiflis und Grufien den Borfitz führt und zu seiner Seite zwei Archimandriten und einen Protopresbyter hat.
- 3) Im Jahre 1839 4) wurde auch das weißerussische leithauische geistliche Collegium der ehemaligen griechisch-unirten Kirche dem Sinod unterworfen und den beiden vorerwähnten Sinodalcomptoiren gleichgestellt. Den Vorsit führt der jeweilige Erzbischof von Litthauen, der drei Mitglieder aus dem Weltklerus unter sich hat. 5)

Der Sinod besorgt auf eigene Kosten den Druck nicht blos aller gottesbienstlicher Bücher und geistlicher Schriften, sondern auch sämmtlicher kaiserlicher und Sinodal-Erlasse, welche kirchliche Angelegenheiten betreffen, und überhaupt aller Gegenstände, welche nur immer zum

<sup>1)</sup> Alle in die eben genannten brei Abtheilungen fallenden Geschäfte finden baber in ber Kanglei bes Oberprocurors erst ihre letzte Erledigung.

<sup>2)</sup> Die Staatstirche Ruglands von Theiner S. 77 f.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1770 bestand dieses Sinodaltomptoir aus einem Metropoliten, einem Archimandriten, einem Protopresbyter, einem Proturor und einem Setretär. Und nach der Berordnung Peters III. sollte der Prälat eine jährliche Zulage von 700, der Archimandrit von 500 und der Protopresbyter von 300 Rubel erhalten. Hupel a. a. D. S. 81, 82.

<sup>4)</sup> Ein Dollab (welches Bort einen Rapport und einen Vorschlag zugleich bebeutet) bes Sinobs an den Kaiser vom 23. März 1839 machte diesen Vorschlag, der auch genehmigt wurde. V Persecution et soustrances de l'église catholique en Russie p. 128.

<sup>5)</sup> Staatsfirche Ruglands G. 74.

tirchlichen Gebrauche, sei es für die Geistlichen oder für die Laien bienen, wie die stie Pfarreien und Eparchien erforderlichen Register, die Antimensen, Weihattestate, Trauungskränze oder Shepatente, die Indulgenzgebete oder Todtenpässe, Beicht= und Kommunionsscheine, religiöse Bilder und Handzeichnungen u. s. w.

Bu diesem Behuse hat er zwei Druckereien zu St. Betersburg und Moskau, welche mit den genannten Gegenständen die sämmtlichen Eparchien des Reiches versehen. Die Zusendung erfolgt an den Bischof, der dann die erhaltenen Gegenstände an seine Priester vertheilt, für welche die Geistlichen ebensowohl als die Laien bezahlen müssen. Jeder Pfarrer oder fungirende Geistliche hat am Ende des Jahres dem Bischofe über die verkauften Sachen Rechnung abzulegen und das gelöste Geld einzusenden. Der Bischof liefert hierauf die aus allen Pfarreien seiner Eparchie eingegangenen Summen mit einer Geweralrechnung an den Sinod ein. Aus dem nicht unbedeutenden Gewinn, der dem Sinod hieraus verbleibt, werden den ärmeren Eparchien und Pfarreien die für den Gottesdienst nothwendigen Bücher und anderen Gegenstände umsonst verabreicht.

Alle geistlichen Bücher und Schriften müssen nun in der Sinodalbruderei zu Betersburg oder in der Druderei des Sinodalfomptoirs zu Mostau gedruckt werden und zwar darf dieß nicht eher gesichehen, als dis sie die Approbation des Sinods erhalten haben. Aber auch die approbirten Bücher und Gegenstände müssen noch zu einer letzten Bestätigung dem Sinod vorgelegt werden, ohne welche sie sonst nicht erscheinen dürsen. Zur Bollziehung dieser Borschrift stehen dem Sinod drei Censurcomite's zur Seite, welche in St. Petersburg, Mostau und Kiew ihren Sit haben. 1)

# §. 38. Die Archijereien ober Pralaten.

Unter dem allgemeinen ruffischen Ansdrucke Archijoroion 3) begreift man den hohen Klerns oder den Prälatenstand. Derfelbe besteht aus den Metropoliten, Erzbischöfen und Bischöfen des Reiches, von denen wir nun handeln wollen.

<sup>1)</sup> Die Staatsfirche Ruflands. S. 299, 300.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jorei bedeutet im Aussischen einen Mönchspriefter, folglich Arobijoral einen obersten Mönchspriefter. Da nun die höhere Geistlichkeit dem Mönchsstande entwommen wird, so ertlärt sich dieser Ausbruck hiefür.

#### a) Die Metappoliten und Erzbischöfe.

Anfangs hatte Rufland nur einen Metropoliten, den zu Riem; als aber bas Patriarchat errichtet murbe, erhob man die Erzbifchofe von Nowgorod, Kafan, Aftrafan, Rostow und Krutizk zu Metropo-3m Jahre 1667 wurden vom Czaren Alexis Michaelowitsch bie Erzbischöfe von Rjasan und Sibirien zu Metropoliten erhoben und ein besonderer Metropolit von Aftrafan ernannt. Theodor Alexiewitsch ernannte noch weitere fünf Erzbischöfe zu Metropoliten, fo daß Beter der Große bei feinem Regierungsantritte 12 Metropoliten vorfand. Diese hatten auch ihre Suffragane. Beter b. Gr. ließ nun, um eine größere Gleichheit unter ben Pralaten einzuführen, an die Stelle eines verstorbenen Metropoliten ober Erzbischofs nur mehr einen Bischof setzen, bem er dann in der Folge nach Wohlverhalten den Titel eines Metropoliten oder Erzbischofes gab; die Eparchien Nowgorod und Riem jedoch follten wegen ihres hohen Alters beftändig einen Erzbischof haben und Sibirien einen Metropoliten. Auf diefe Beise murde in Ruftland die Metropolitenwürde ein blofer Titel ohne irgend eine größere Jurisdiction, welcher an feine Eparchie strenge gefnüpft ift, sondern nach Belieben vom Czaren jedem Bifchofe ertheilt werden tann, ja felbst folden, welche teine Eparchien haben, und die man nicht für Bischöfe in partibus anfehen darf 1).

Die Metropoliten (russisch Mitropolit) haben also blos den Borrang vor den Erzbischösen und Bischösen und tragen als Auszeichnung eine weiße Mitra (Kloduk). Der Patriarch Philotheus von Konstantinopel (1354—1376) schäfte nämlich dem Wladika Basil von Nowgorod\*) eine weiße Erzbischosswürde gelangt war, und von da kam diese Kopsbededung bei den Metropoliten in Gebrauch, wahrscheinlich seit einige aus der Zahl der Erzbischöse von Nowgorod nach Mostan versett worden waren. Was die politische Stellung des Metropoliten betrifft, so hat er den Rang eines Obergenerals (general en chess) und

<sup>1)</sup> King a. a. D. S. 415 f.; Hupel a. a. D. S. 37 f., 129 f.

<sup>2)</sup> Der Bischof von Nowgorod führte seit der zweiten Halfte des eilsten Jahrhunderts den ausschließlichen Titel eines Wladika wegen seines Antheils

eines wirklichen geheimen Rathes. Er ift fähig, ben St. Andreas-Orben, ben ersten bes Reiches, zu erhalten.1)

Wie mit den Metropoliten, so verhält es sich auch mit den Erzbischöfen (Archijepiskop); ihre Wirde ist gleichfalls ein bloßer Titel, der vom Czaren beliebig ertheilt wird und mit einem Borrange vor den Bischöfen verbunden ist. Als Auszeichnung haben die Erzbischöfe ein Kreuz auf ihrer schwarzen Bischossmütze. Sie stehen im Range eines General-Lieutenant und eines Geheimrathes und können den St. Alexanders – oder Wladimirs – oder den polnischen weißen Abler-Orden erhalten. 2)

### b) Die Bifcofe.

1. Einsetzung und Consecration derselben.\*)

Wenn ein bischöflicher Sig erledigt ist, so sollte nach der Berordnung Beters d. Gr. der hl. Sinod dem Czaren zwei Candidaten vorichlagen, aus welchen dann dieser einen erwählt. Oft aber bezeichnet
der Czar selber einen Candidaten, welchen der Sinod zu erwählen
hat. Da der Bischof unverheirathet sein soll, die Weltgeistlichkeit
aber insgesammt verheirathet ist, so können die Bisthums-Candidaten
nur aus dem Ordens-Clerus genommen werden, und zwar haben hieranf zunächst jene Archimandriten Anspruch, welche zum Sinod gehören, oder andere Archimandriten und Igumenen, denen Angelegenheiten des Sinods anvertraut waren und in Führung von Kirchensachen Beweise ihrer Geschicklichkeit gegeben haben. 4)

Sat nun der Sinod den Willen des Czaren erfahren, so folgt hierauf die Einsetzung des erwählten Bischofes in nachstehender Beise:

Sämmtliche Erzbischöfe und Bischöfe ber Hauptstadt versammeln sich des Morgens vor der Liturgie im Situngssaale des Sinods. Der älteste und erste Erzbischof legt das Spitrachelion an und pro-

an der Regierung jener unabhängigen Stadt, und wenn er trothem unter dem Metropoliten von Liew fiand, so beweist dies die große Gewalt des Metropoliten über die ihm untergeordneten Bischife von ganz Rußland. Murawijew's Gesch. der russ. Kirche. S. 25, 51.

<sup>1)</sup> V. Persecution et souffrances de l'égl se catholique en Russie p. 22, 23.

<sup>2)</sup> Supel a. a. D. S. 40. Persecution et souffrances etc. l. c.

<sup>2)</sup> Ring a. a. D. S. 272 ff.

<sup>4)</sup> Ring a. a. D. S. 420.

clamirt nach Borausschickung einiger Gebete ben neugewählten Bischof, indem er spricht: "Ehrwürdiger Bater, Archimandrit oder Hieromonach N. Der durchlauchtigste und großmächtigste (Name des Monarben) hat durch sein besonderes und eigenes Edikt besohlen und der hl. gesetzgebende Sinod aller Reußen gibt seinen Segen dazu, daß ihr, heiliger Herr, Bischof seid der Städte N. N., welchen Gott ershalte!"

Der Erwählte antwortet hierauf: "Da der durchlauchtigste und großmächtigste (Name des Czaren) befohlen, und der hl. gesetzgebende Sinod mich für würdig geachtet hat, dieses Amt zu übernehmen, so danke ich daher und übernehme es und widerspreche auf keine Weise." Alsdann gibt ihm der fungirende Erzbischof den Segen mit dem Kreuze, das er in der Hand hält, und besprengt ihn mit Weihwasser, womit diese Ceremonie schließt.

Die Consecration des neugewählten Bifchofes findet ftets in ber Rathebrale ftatt, wozu fich gleichfalls alle Bischöfe der Sauptftabt versammeln. Der neue Bischof liest zuerft ein mit eigener Sand gefcriebenes Glaubensbefenntnig bor und legt ben borgefdriebenen Unterthanen - Eid ab. Run folgt die Confecration. Der altefte Bifcof bezeichnet ihn brei Mal mit bem Kreuzeszeichen, mahrend die übrigen Bifchofe bas Evangelium fiber fein Saupt halten; hierauf legen ihm fammtliche Bischöfe ihre Sand aufs Saupt, indeg der alteste ans ihnen ein Gebet um die Gnade des hl. Beiftes fur den Erwählten Alsbann bekleibet ber Confecrator ben Ordinanden mit ben spricht. Bontificalgewändern, dem Sattos, ber Banagia (ein auf der Bruft au tragendes Bild ber hl. Jungfrau) und bem Omophorion oder Pallium, und ruft brei Mal "er ist würdig," was der versammelte Rierus drei Dal wiederholt. Rachdem ber Rengewählte auch die Bifchofsmute empfangen, geben ibm fammtliche Bifchofe ben Friedenstuff und nun beginnt die Liturgie, wobei ber altefte Bischof celebrirt. Um Schlufe erhalt ber neue Bischof vom altesten ben Mandyas ober Bischofsmantel und gulest mit einer Ermahnung ben hirtenstab. 1)

Mouravieff: Lettres a un ami sur l'office divin de l'église catholique orthodoxe d'Orient, trad. par le Prince Nic. Galitsin, Petersb. 1858.
 P. II. p. 72 sq.

2. Rechte und Pflichten ber Bifcofe.

Die Rechte und Pflichten, welche bem Bischofe bezüglich der Regierung seiner Diöcese, Sparchie (Jeparchija), genannt, zukommen, findet man theils in dem geistlichen Reglement, theils in dem Eide, welchen die Bischöse nach einer Berordnung Peters d. Gr. vom 22. Jänner 1716 bei ihrer Consecration ablegen, ausgezählt. 1)

Der Bischof hat die Ordination der Kleriter seiner Eparchie, doch soll er nicht mehr Priester, Diakonen und andere Kleriker ordiniren, als zur Berrichtung des Gottesbienstes ausdrücklich nothwendig sind.

Er hat ferner die Mönche, welche seiner Jurisdiction unterstehen, zu überwachen, auf daß sie nach ihrer Ordensregel leben und nicht von einem Kloster in's andere, oder gar in Privathäuser gehen, außer in dringender Noth und göttlicher Absicht, und dann nicht ohne seine Einwilligung und schriftliche Erlandniß. Strasen kann er jedoch pslichtvergesene Mönche erst, wenn er hiefür die Entscheidung des Sinods eingeholt hat. Die Weltgeistlichkeit dagegen unterliegt der Strassewalt des Bischoses; gegen Laien aber darf der Bischos nur wegen öffentslicher Uebertretung göttlicher Gesehe oder wegen häresie die Excomminication verhängen und zwar nach vorherzegangener dreimaliger Ermahung und ohne die ganze Familie des Strassälligen darein zu verwickeln.

Besonders wird ben Bischöfen die Errichtung von Schulen und Seminarien an's herz gelegt und von ihnen verlangt, daß sie selbst ihren Paushalt beschränken sollen, um Schulen und Seminarien unter-halten zu können.

Um seine Sparchie kennen zu lernen, soll der Bischof die selbe wenigstens ein Mat in einem Zeitraum von 2 oder 3 Jahren visitiren, sowie er von dem Zustande derselben jährlich zwei Mal an den Sinod Bericht zu erstatten hat. Er soll auch stets in seiner Sparchie anwesend sein und dieselbe nur auf ausdrücklichen Besehl oder aus einem rechtmäßigen Grunde, in keinem Falle jedoch ohne Erlaubniß des Sinods verlassen.

Im Uebrigen steht ber Bischof ganz unter ben Befehlen bes hl. Sinods, an den er sich unch in allen zweiselhaften Füllen und wichtigen Angelegenheiten zu wenden hat.

In seiner politischen Stellung nimmt der Bischof den Rang eines Generalmajors und eines wirklichen Staatsrathes ein und ift

<sup>1)</sup> King a. a. D. S. 417 ff.; Consett l. c. p. 35 sq.

•

fähig, ben St. Anna-Orden oder den Orden des hl. Stanislaus von Bolen zu erhalten. 1)

# §. 39. Die Revenuen ber Pralaten und beren Baushalt.

Nach einem von der Raiserin Ratharina II. am 26. Februar 1764 erlaffenen Utas murben alle Bisthumer, Rlöfter und Rirchen in Grofrufland ) ihrer liegenden Guter und Erbleute beraubt und die felben einem Detonomie-Collegium unterworfen, welches jest ben Bralaten ihren fixirten Geldgehalt ausbezahlt. Neu errichteten Eparcien bestimmt gleichfalls der Czar ihren Gehalt aus dem Detonomie = Collegium, fowie es auch von ihm abhängt, ob der Bralat, wenn zwei Eparchien vereinigt werden, nur von einer ober von beiden ben firirten Behalt genießen foll. Sämmtliche Eparchien find bezüglich der Größe bes Behaltes in drei Rlaffen eingetheilt; benn nicht auf den Rang bes Bralaten, sondern auf die Rlaffe, in welcher die Eparchie ftebt, kömmt es beim Gehalte an. Der Pralat, er mag Bischof oder Ergbifchof fein, erhalt ftets bas mit feinem Sit verbundene Einkommen; feine etwaige Erhebung zum Metropoliten macht darin feine Aenderung, außer ber Czar wurde aus besonderer Bnade ihm eine Bulage burch einen Utas bewilligen. Eben wegen des größeren Behaltes findet eine Bersetung der Bischöfe ftatt.

Nach der Verordnung der Kaiserin Katharina II. erhält ein Prälat der ersten Klasse jährlich 1500, der zweiten Klasse 1200, und der dritten Klasse 1000 Kubel<sup>8</sup>) Gehalt; außerdem empfängt jeder Prälat bestimmte Tasel<sup>2</sup>, Fourages und Holzgelber, zur Bestreitung seiner Haushaltung und allen für seine Leute ersorderlichen Lohn. Die Prälaten haben ihren Sit in der Regel in ansehnlichen Klöstern, welche man nach der im Jahre 1764 getrossenen neuen Einrichtung zwar noch so nennt, aber nicht eigentlich als solche, sondern als bischösliche Palläste, Archijereien Häuser genannt, behandelt. Der Bischof ist in gewisser Beziehung der Archimandrit seines Klosters. Er setzt seine frühere Lebensweise als Mönch fort, nur führt er einen

<sup>&#</sup>x27;) Persecution et souffrances de l'église catholique en Russie p. 23.

<sup>2)</sup> Später gefcah bieß auch in Klein-Rufland und im Jahre 1839 bei ben frilheren griechisch-unirten Bisthumern.

<sup>3)</sup> Ein Rubel Papier = 1 Franc.

besseren Tisch und speiset abgesondert von den übrigen Mitgliedern seines Hauses, die als Mönche ein gesellschaftliches Leben unter sich führen.

Der Etat der bischöflichen Säufer ift nun für alle drei Rlaffen ber Eparchien festgesett. Die Bralaten der ersten Klaffe find nicht durchweg gleichgestellt, sondern es ift bei ihnen auf die daselbst herrfchende Wohlfeilheit ober Thenerung der Lebensmittel Rudficht genommen worden. So hat der Metropolit von Nowgorod 3923 Rubel als Tafelgelder, wovon er auch die dreizehn Bersonen seines Saufes betöftigen muß. Sein Hauspersonal besteht aus einem Dekonomen mit 50 Rubeln, einem Beichtvater mit 20, zwei Hauspriestern (Krestowii Jeromonach) mit je 8, einem Rufter, der zugleich Raffenverwalter ift, mit 15, bessen Rovisten mit 50, drei Jerodiakonen mit je 8, einem Bropiantmeister mit 8, einem Rellermeister (Tschaschnik) mit 8 und amei Zellendienern mit je 15 Rubeln jährlichen Gehalt. Da die Bralaten auch noch Garten, Landhaufer, Biehweiden, Fischereien u. bal. befisen, welche ihnen von ihren ehemaligen Rlosterlandereien gelaffen wurden, so haben fie viele Bedienstete nothwendig. Dem Bralaten von Rowgorod find 74 Bedienstete zugestanden, nämlich 6 Aufwärter mit je 20 Rubeln und für jeden 6 Rubel gur Libre, ein Uhr-Auffeher, welcher die Stunden zum Gebete anschlägt, mit 21, ein Quartiermeifter bei bes Pralaten Bafferfahrzeugen mit 20, zehn Ruderfnechte mit je 17, zwei Ofenheiter mit je 15, zwei Brodbader mit je 16, ein Bierbrauer mit 16, vier Roche mit je 16, zwei Baftetenbader mit je 17, vier Handlanger bei ber Bierbrauerei mit je 12, ein Gartner mit 25, vier Gartnergehilfen mit je 15, ein Tafelbeder mit 15, zwei Schneider mit je 15, zwei Binder mit je 16, ein Stallmeister mit 45, zwei Rutscher mit je 25 und je 5 Rubel zur Livre, awei Borreiter mit je 23, vier Stallfnechte mit je 16,4) awei Bafferführer mit je 12, ein Stellmacher mit 16, ein Riemer mit 16, zwei Schmiede mit je 16, brei Zimmerleute mit je 12, vier Hofwächter mit je 12, zwei Tischler mit je 17, ein Drechsler mit 17, zwei Maurer mit je 12, ein Rupferschmid mit 16 und ein Glaser mit 16 Rubel jährlichen Gehalts. Diese Bersonen haben einen höheren Gehalt, weil sie ihre Rost selbst besorgen müssen. Für sie muß auch

<sup>1)</sup> Die Pralaten fahren sechsspännig. Hupel a. a. D. S. 63.

Ropfgelb und Obrot bezahlt werden, und dafür erhält der Pralat 167 Rubel 20 Kopeten.

Der Metropolit von Mostau erhält, weil bei ihm Alles wohlseiler ist, nur 2244 Rubel 40 Kopeten Taselgelber. Die bei seinem Hause befindlichen 13 Personen, die von ihm verköstigt werden, bekommen überhaupt 191 Rubel Gehalt, und die zu seinen Diensten ihm zugewiesenen Leute, 62 an der Zahl 1), erhalten insgesammt 580 Rubel 35 Kopeten.

Den größten Etat hat der Metropolit von St. Betersburg. Er befömmt 3923 Rubel Tafelgelder; die bei seinem Haus befindlichen 13 Ordenspersonen erhalten jährlich 241 Rubel, und seine übrigen Dienst- und Arbeitsleute, 88 an der Zahl, jährlich 1492 Rubel.

Bei der zweiten Klasse find die Etats alle gleich. Der Prälat bekömmt 1000 Rubel Taselgelder. Die zu seinem Hause gehörigen Personen, die von ihm freie Beköstigung erhalten, sind: ein Dekonom mit 40, ein Beichtvater mit 15, 2 Hauspriester mit je 8, ein Klister und Schatzmeister mit 15, dessen Kopist mit 25, zwei Jerodiakonen mit je 8, ein Proviantmeister mit 8, ein Kellermeister mit 8 und 2 Zellenbiener mit je 12 Rubel jährlichen Gehalts. An anderm Dienstpersonal sind ihm zugestanden vier kalaien mit je 10 Rubel und je 3 Rubel zur Livre, ferner 54 Prosessionisten und Arbeitsleute mit je 9 Rubel Gehalt, und zur Bezahlung des Kopfgeldes und Obroks für dieselben jährlich 132 Rubel.

Bon ben Prälaten der dritten Klasse bekömmt ein jeder 800 Rubel Taselgelder. Für die zu seinem Hause gehörenden 12 Personen, die von ihm verköstigt werden, sind überhaupt 148 Rubel Sehalt ausgesetzt. Für seine Bedienten und Arbeitsleute, im Ganzen 44 Personen, erhebt er jährlich, weil jedem nur 8 Rubel bestimmt wurden, 380 Rubel und zur Bezahlung des Kopfgeldes und Obrots für dieselben 101 Rubel 20 Kopeten.

Bas die Zahl der jedem Pralaten zugewiesenen Hausgenoffen, Dienst= und Arbeitsleute betrifft, so kann er dieselbe vermehren oder vermindern; im lettern Falle fließt der ihnen ausgemachte Gehalt in seine Rasse, oder er kann davon den übrigen eine Zulage geben. )

<sup>1)</sup> Ruberinechte bat er nicht.

<sup>2)</sup> Hupel a. a. D. S. 157 ff.

<sup>3)</sup> Hupes a. a. D. G. 144.

Außerdem haben die Brälaten gewisse Nebeneinkluste aus ihren Sparchien, 3. B. für Sinweihung von Kirchen, für die Ordination von Weltgeistlichen, wofür wenigstens ihre Kanzlei oder ihr Kassevwalter (Kasnatschei) etwas empfängt, für Todtenmessen u. dgl. 1) So soll ein Metropolit für eine Todtenmesse 1000 Rubel erhalten. 2)

## S. 40. Die Cparcien ober Diocefen.

Die Sparchien haben ihren Namen von dem Orte, wo der Prälat seine Residenz hat, selten von einer Provinz. Zwar haben einige Prälaten ganze Provinzen oder Gouvernements unter sich; aber mancher Sprengel liegt wieder in mehreren Provinzen zerstreut, sowie in manchen Gouvernements mehrere Prälaten gewisse Districte haben, wobei hie und da auch Abänderungen vorsommen. Die Sparchien werden stets als Beiwörter angesuhrt. Man sagt daher z. B. nicht der Metropolit von Nowgorod, sondern der Nowgorodische Metropolit. Ferners haben die Sparchien meistens zwei Haupt- oder ansgeschene Städte, von denen der Prälat den Titel sührt, z. B. Phislaret, Metropolit von Kiew und Halicz.

Sämmtliche Eparchien sind durch einen Utas der Kaiserin Katharina II. v. 3. 1764 in drei Klassen eingetheilt, und obwohl nach diesem Utas in den zwei ersten Klassen die Erzbischöfe, in der dritten dagegen die Bischöfe sein sollten, so kann doch der Czar eine beliebige Aenderung treffen und ohne vorhergehende Bersetzung einen Brälaten der dritten Klasse zum Erzbischofe oder Metropoliten ernennen oder seine Eparchie in die zweite oder erste Klasse erheben.

Bur ersten Rlaffe gehören gegenwärtig folgende Bralaten: 5)

1. Der Metropolit von Kiew und Halicz, Chrenprimas von ganz Rußland und Archimandrit der Petscherskischen Laura zu Kiew;

<sup>1)</sup> Hupel a. a. D. S. 143.

<sup>2)</sup> Persecution et souffrances etc. p. 294.

<sup>3)</sup> Bor ihrem Taufnamen setzen die Prälaten gewöhnlich das Beiwort "demilithig;" angeredet aber werden die Prälaten mit dem Prädikate "hochgeweiht." Hupel a. a. D. S. 63. Persecut. et souffr. p. 120.

<sup>4)</sup> Hupel a. a. D. S. 131 f.

Neale: A History of the holy eastern church. P. I. (General Introd.) p. 160 sq.

- 2. Der Metropolit von Nowgorod und St. Petersburg, 1) Archimandrit der Alexander-Newsti Laura bei St. Betersburg;
- 3. Der Metropolit von Moskau und Kolomna, 2) Archimandrit ber Troitsko-Sergijewski Laura bei Moskau.

Die Bralaten der zweiten Rlaffe find:

١

- 1. Der Erzbischof von Rafan 3) und Swiast
- 2. " " Aftrathan 4) und Enotajemet
- 3. " " " Tobolet 5) und Westsibirien
- 4. " " " 3rtutet und Oftsibirien
- 5. " " Jaroslaw und Rostow 6)
- 6. " " " Bstow, 7) Livland und Kurland
- 7. " " " Rjäsan8) und Saraiet
- 8. " " " Twer 9) und Raschin
- 9. " " Cherson und Taurien 10)
- 1) Diese beiben Sparchien sind seit dem Jahre 1762 unirt. Der Metropolit residirt zu Petersburg, das erst unter der Kaiserin Esisabeth (1741—1762) eine Sparchie geworden war. Nowgord dagegen war schon unter dem Metropoliten Leontius von Kiew (992—1008) ein Sparchiassist und wird jetzt von einem Bikar administrirt. Hupel S. 152. Murawijew S. 14. Staatsk. Rußl. S. 95.
- 2) Kolomna wurde als besondere Sparchie im Anfange des 14. Jahrhunderts errichtet und erst im 19. Jahrhundert mit Moslau unirt. Murawijew S. 52. Hupel S. 149.
- 3) Der Metropolit Makarius von Kiew (1542—1564) weihte den Abt Gurij von Selischarowsk zum ersten Erzbischof von Kasan. Murawijew S. 94.
- \*) Aftrathan murbe im Jahre 1667 zu einem Erzbisthum erhoben. Murawijem S. 206.
- 5) Um das Jahr 1697 wurde Tobolst ein Erzbisthum. Murawijem a. a. D.
- 6) Die Sparchie Rostow wurde vom Metropoliten Leontius von Kiew errichtet und um das Jahr 1390 zu einem Erzbisthum erhoben. Murawijew S. 14, 58.
- 7) Betom wurde um das Jahr 1667 ein Erzbisthum. Muramijem S. 206.
- 8) Um das Jahr 1667 wurde die Sparchie Rjäsan ein Erzbisthum. Murawijem a. a. D.
- Die Eparchie Twer wurde im Jahre 1271 errichtet. Moroni: Dision. di erud stor.-eccl. V. 81. p. 488.
- 1°) Der Erzbischof residit zu Novo Mirgorod. Der erste Bischof von Cherson war Longinus im Jahre 448. Le Quien l. c. T. L p. 1329 sq. Uebrigens soll in Taurien ober der Krim auch zu Sebastopol ein Erzbischof sein. Bolger's Handb. der Geogr. Th. II. S. 39, 41.

- 10. Der Bifchof von Mohilew und Metislam
- 11. Der Erzbischof von Tichernigow 1) und Reichin
- 12. " " Minst2) und Bobruist
- 13. " " Bodolien und Brjatslam 3)
- 14. " " Rischenew und Chotim
- 15. " " " Weißrugland und Litthauen 4)
- 16. Der Bischof von Olonet und Petersawodet 5)
- 17. " " " Rowo-Tichertast und Georgiewsti
- Die Bralaten der dritten Rlaffe find:
  - 1. Der Erzbischof von Jekaterinoslam 6)
  - 2. Der Bischof von Raluga und Borowet
  - 3. " " Smolenst 7) und Dorogobusch
- 4. " " " Nischnij Nowgorod und Arsamas
- 5. " " " Rurst und Bjelgorod 8)
- 6. " " " Bladimir und Susdal 9)
- 7. " " " Polotef 10)
- 1) Die Sparchie Tschernigow wurde vom Metropoliten Leontius von Kiew errichtet und um das Jahr 1667 zu einem Erzbisthum erhoben. Murawijew S. 14, 206.
- 2) Die Eparchie Minsk existirte bereits im Anfange bes 13. Jahrhunderts. Murawijew S. 35.
- 3) Der Erzbischof refibirte zu Raminiec.
- 4) Dieses Erzbisthum wurde im Jahre 1839 aus dem früheren griechische unirten Bisthum Litthauen errichtet. Persecut. et souffr. etc. p. 123.
- b) Diese Sparchie war im Jahre 1764 ein Bikariat von Rowgorod. Hupel S. 151.
- 6) Diese Sparchie wurde durch einen Ulas der Kaiserin Katharina II. vom 21. Mai 1779 errichtet und befand sich nach dem Synodalrapport vom Jahre 1839 in der zweiten Klasse. Hupel S. 154. Staatslirche Rußl. S. 87.
- 7) Die Eparchie Smolens? wurde im Jahre 1128 errichtet. Moroni 1. c. V. 67. p. 129.
- \*) Die Eparchie Bjelgorod errichtete schon ber Metropolit Leontius von Kiew. Murawijew S. 14.
- .\*) Rachdem um das Jahr 1299 der Metropolitansitz von Kiew nach Wladimir, wo schon der Metropolit Leontius von Kiew einen bischösslichen Sitz errichtet hatte, verlegt worden war, wurde Susdal mit Nischnij Nowgorod eine eigene Eparchie, die jetzt wieder mit Wladimir unirt ist. Murawijew S. 14, 43.
- 10) Bu Bolotst ift jetzt die Refidenz des vormaligen griechisch-unirten, nun aber schismatischen Bischofes von Weifrufiland. Staatst. Aufl. S. 432-

| 8.          | Der             | Bischof | nod | Wologda und Ustjug                         |
|-------------|-----------------|---------|-----|--------------------------------------------|
| 9.          | "               | "       | "   | Tula und Bjelew                            |
| 10.         | "               | "       | **  | Wjätka und Slobodskoi                      |
| 11.         | , <sub>11</sub> | "       | ,,  | Archangel 1) und Cholmogori                |
| 12.         | "               | "       | "   | Woronesch und Zadonski                     |
| 13.         | "               | "       | "   | Kostroma und Galitsch                      |
| 14.         | "               | "       | "   | Tambow und Schatsk                         |
| 15.         | "               | "       | "   | Orel und Siewst                            |
| 16.         | "               | "       | "   | Bultawa und Perejaslawl 8)                 |
| 17.         | "               | "       | ,,  | Wolhynien 3) und Schitomir                 |
| 18.         | "               | "       | "   | Perm 4) und Katharinenburg                 |
| 19.         | "               | "       | ,,  | Sitta, Ramtichatta, ben Aleutischen Infeln |
|             |                 |         |     | und Ruffisch=Amerita 5)                    |
| <b>2</b> 0. | "               | "       | ,,  | Penfa und Saranst                          |
| 21.         | "               | **      | "   | Saratow und Tsaritsia                      |
| 22.         | "               | "       | "   | Chartow und der Utraine                    |
| 23.         | "               | • " •   | *   | Orenburg und Ufa                           |
| 24.         | "               | "       | "   | Simbir6!                                   |
| <b>25.</b>  | #               | n       | ,,  | Oftrog 6)                                  |
| <b>26.</b>  | "               | "       | "   | Pinst 7)                                   |
| <b>27</b> . | "               | "       | "   | Tomst 8)                                   |
| 28.         | <b>`#</b>       | . ,,    | "   | Wilna                                      |
|             |                 |         |     |                                            |

<sup>1)</sup> Die Sparchie Archangelst wurde um das Jahr 1667 errichtet. Muxawijew S. 206.

<sup>2)</sup> Die Sparchie Perejasiami bestand bereits unter bem Metrapoliten Georg von Kiew (1072-1080). Murawijew S. 23.

<sup>3)</sup> Die Sparchie Wolhynien wird im Anfange bes 14. Jahrhunderts erwähnt. Der Bischof residirt seit dem Jahre 1883 in der Lawra von Poczajew, deren Archimandrit er ist. Murawijew S. 52. Staatst. Ausst. S. 110.

<sup>\*)</sup> Eines Bischofs vom Perm geschieht um die Mitte des 15. Jahrhunderts Erwähnung. Murawijew S. 70.

<sup>1)</sup> Er refibirt zu Reu-Archangel.

<sup>6)</sup> Die Eparchie Oftrog wird im Anfange bes 18. Jahrhunderts erwähnt. Murawijew S. 35. Bolger a. a. D. S. 43.

<sup>7)</sup> Pins! war vor bem Jahre 1889 ein griechilch-unirtes Bisthun. Staatst. Rufl. S. 433.

<sup>8)</sup> Die Eparchie Toms! wurde nach bem Jahre 1667 errichtet. Muxamijew S. 206.

- 29. Der Bifchof von Witebet 1)
- 30. " " " Warschau?)

Am 18. Januar 1801 murden die Bewohner Georgiens oder Grufiens dem ruffifchen Reiche einverleibt, und fo gehören denn auch die Eparchien dieses Landes, welche fibrigens nicht in Klassen eingetheilt find, jur ruffifchen Rirche. Rach Georgien (Iberia) murde icon im vierten Jahrhundert bas Chriftenthum verpflanzt, im fechsten Jahrhundert finden wir daselbst einen Erzbischof von Michett ober Samtawrost, der unter dem Batriarchen von Antiochien fand. Um die Mitte der eilften Jahrhunderts murde die Rirche Georgiens unabhängig von ber Antiochenischen, indem sie einen Ratholitos erhielt, und als im breizehnten Jahrhunderte Georgien in awei Reiche getheilt wurde, entstanden auch zwei Ratholitos, von benen der eine für das öftliche Grufien in Tiflis, der andere für das weftliche ju Rutais in Imeritien refibirte. Die Stelle bes lettern blieb feit bem Jahre 1794 unbesett, und so war nur mehr ber Ratholikos von Rantalinien und Rachetlen abrig, unter bem 12 Bischöfe ftanben. 8) Gegenwartig find nun in Gruften folgende Pralaten: 4)

- 1. Der Metropolit von Tiflis, Exarch von ganz Georgien, ex officio Mitglied des hl. Sinods und Präfident des Sinodal-Comptoirs oder der Nationalfynode; 5)
  - 2. Der Bifchof von Gori, jugleich Bitar bes Exarchen;
  - 8. " " Rutais und Imeretien;
  - 4. " " " Martwisi und Mingrelien;
  - 5. " " " Guriel (Guria). 6)
  - 1) Rach Witebst wurde im Jahre 1839 das Bisthum Polotst, errichtet im Anfange des 12. Jahrhunderts, verlegt. Murawijew S. 27. Staatst. Rußl. S. 432.
  - 2) Barschau war seit bem Jahre 1832 ein Bisariat und wurde im J. 1839 ein Bischum. Staatst. Rußl. S. 87, 434.
  - 2) Le Quien l. c. T. I. p. 1333 sq.; Fr. Schmidt: Georgien (Rig. und Leipzig 1804). S. 69, 80 ff.
  - 4) Neale l. c. p. 103,
  - b) Der Katholitos ober Metropolit von Georgien erhielt vom Kaiser Paul I. am 10. März 1801 einen weißen Klobuck (Mitra ber Metropoliten) mit Seraphinen als Auszeichnung. Schmidt a. a. O. S. 85.
  - 6) Diese Sparchie wourde auf einen Rapport bes Sinods hin durch einen Ulas bom 1. April 1844 wieder hergestellt. Der Bischof refibirt zu Tchamitmodi. Neale 1. c. p. 262.

clamirt nach Vorausschickung einiger Gebete den neugewählten Bischof, indem er spricht: "Ehrwürdiger Bater, Archimandrit oder Hieromonach N. Der durchlauchtigste und großmächtigste (Name des Monarchen) hat durch sein besonderes und eigenes Edikt besohlen und der hl. gesetzgebende Sinod aller Reußen gibt seinen Segen dazn, daß ihr, heiliger Herr, Bischof seid der Städte N. N., welchen Gott ershalte!"

Der Erwählte antwortet hierauf: "Da der durchlauchtigste und großmächtigste (Name des Czaren) befohlen, und der hl. gesetzgebende Sinod mich für würdig geachtet hat, dieses Amt zu übernehmen, so danke ich daher und übernehme es und widerspreche auf keine Weise." Alsdann gibt ihm der fungirende Erzbischof den Segen mit dem Kreuze, das er in der Hand hält, und besprengt ihn mit Weihwasser, womit diese Ceremonie schließt.

Die Confecration des neugewählten Bifchofes findet ftets in ber Rathedrale ftatt, wozu fich gleichfalls alle Bifchofe der Sauptftabt versammeln. Der neue Bischof liest zuerst ein mit eigener Sand geschriebenes Glaubensbefenntnig por und legt den vorgeschriebenen Unterthanen - Eid ab. Nun folgt die Consecration. Der altefte Bifchof bezeichnet ihn brei Mal mit dem Kreuzeszeichen, mahrend die übrigen Bifchofe bas Evangelium über fein Saupt halten; hierauf legen ihm fammtliche Bischöfe ihre Band auf's Saupt, indeg der alteste aus ihnen ein Gebet um die Gnade des hl. Geiftes für den Ermählten Alsdann bekleibet der Confecrator den Ordinanden mit ben Bontificalgewändern, dem Sattos, der Banagia (ein auf der Bruft gu tragendes Bild der bl. Jungfrau) und dem Omophorion oder Ballium. und ruft brei Mal "er ist würdig," was ber versammelte Rlerus brei Mal wiederholt. Nachdem ber Reugewählte auch die Bischofsmuse empfangen, geben ibm fammtliche Bifcofe ben Friedenstuff und nun beginnt die Liturgie, wobei ber alteste Bischof celebrirt. Um Schlufe erhalt ber neue Bifchof vom alteften den Mandhas oder Bifchofsmantel und nielest mit einer Ermahnung den Birtenstab. 1)

Mouravieff: Lettres a un ami sur l'office divin de l'église catholique orthodoxe d'Orient, trad. par le Prince Nic. Galitzin, Petersb. 1858.
 P. II. p. 72 sq.

#### 2. Rechte und Bflichten ber Bifchofe.

Die Rechte und Pflichten, welche bem Bischofe bezüglich der Regierung seiner Diöcese, Sparchie (Jeparchija), genannt, zukommen, findet man theils in dem geistlichen Reglement, theils in dem Eide, welchen die Bischofe nach einer Berordnung Peters d. Gr. vom 22. Jänner 1716 bei ihrer Confecration ablegen, aufgezählt. 1)

Der Bischof hat die Ordination der Kleriker seiner Sparchie, doch foll er nicht mehr Priefter, Diakonen und andere Kleriker ordiniren, als jur Berrichtung des Gottesbienstes ausbrucklich nothwendig find.

Er hat ferner die Mönche, welche seiner Jurisdiction unterstehen, zu überwachen, auf daß sie nach ihrer Ordensregel leben und nicht von einem Kloster in's andere, oder gar in Privathäuser gehen, außer in dringender Noth und göttlicher Absicht, und dann nicht ohne seine Einwilligung und schriftliche Erlaudniß. Strafen kann er jedoch pflicht vergessene Mönche erst, wenn er hiefür die Entscheidung des Sinods eingeholt hat. Die Weltgeistlichkeit dagegen unterliegt der Strafgewalt des Bischoses; gegen Laien aber darf der Bischos nur wegen öffentscher Uebertretung göttlicher Gesehe oder wegen häresie die Excommunication verhängen und zwar nach vorhergegangener dreimaliger Ermahnung und ohne die ganze Familie des Straffälligen darein zu verwickeln.

Besonders wird den Bischöfen die Gerichtung von Schulen und Seminarien an's herz gelegt und von ihnen verlangt, daß sie selbst ihren haushalt beschränten sollen, um Schulen und Seminarien unter-balten zu können.

Im seine Sparchie kennen zu ternen, soll der Bischof die selbe wenigstens ein Maf in einem Zeitraum von 2 oder 3 Jahren vöfftiren, sowie er von dem Zustande derselben jährlich zwei Mal an den Sinod Bericht zu erstatten hat. Er soll auch stets in seiner Eparchie anwesend sein und dieselbe nur auf ausdrücklichen Beschl oder aus einem rechtmäßigen Grunde, in keinem Falle jedoch ohne Erlaubniß des Sinods verlassen.

Im Uebrigen steht ber Bischof ganz unter ben Befehlen bes hl. Sinode, an den er fich unch in allen zweifelhaften Fillen und wichtigen Angelegenheiten zu wenden hat.

In seiner politischen Stellung nimmt der Bischof den Rang eines Generalmajors und eines wirklichen Staatsrathes ein und ift

<sup>1)</sup> Ring a. a. D. S. 417 ff.; Consett l. c. p. 35 sq.

•

fähig, den St. Anna-Orden oder den Orden des hl. Stanislaus von Polen zn erhalten. 1)

## §. 39. Die Revennen der Pralaten und deren Banshalt.

Nach einem von der Raiserin Ratharina II. am 26. Februar 1764 erlaffenen Utas murben alle Bisthumer, Rlöfter und Rirchen in Grofrufiland2) ihrer liegenden Guter und Erbleute beranbt und die felben einem Detonomie-Collegium unterworfen, welches jest ben Bralaten ihren fixirten Geldgehalt ausbezahlt. Reu errichteten Eparchien bestimmt gleichfalls der Czar ihren Gehalt aus dem Dekonomie = Collegium, sowie es auch von ihm abhängt, ob der Bralat, wenn zwei Eparchien vereinigt werden, nur von einer oder von beiden den firirten Behalt genießen foll. Sämmtliche Eparchien find bezuglich ber Groke bes Gehaltes in drei Klaffen eingetheilt; benn nicht auf den Rang bes Bralaten, sondern auf die Rlaffe, in welcher die Eparchie ftebt, kömmt es beim Gehalte an. Der Bralat, er mag Bischof ober Erzbischof sein, erhalt stets das mit feinem Sitz verbundene Gintommen: feine etwaige Erhebung zum Metropoliten macht darin feine Aenderung, auffer der Czar würde aus besonderer Gnade ihm eine Rulage durch einen Utas bewilligen. Gben wegen des größeren Behaltes findet eine Berfetung der Bifchofe ftatt.

Nach der Berordnung der Kaiserin Katharina II. erhält ein Prälat der ersten Klasse jährlich 1500, der zweiten Klasse 1200, und der dritten Klasse 1000 Kubel<sup>8</sup>) Gehalt; außerdem empfängt jeder Prälat bestimmte Tasel<sup>2</sup>, Fourages und Holzgelder, zur Bestreitung seiner Haushaltung und allen für seine Leute ersorderlichen Lohn. Die Prälaten haben ihren Sit in der Regel in ansehnlichen Klöstern, welche man nach der im Jahre 1764 getrossenen neuen Einrichtung zwar noch so nennt, aber nicht eigentlich als solche, sondern als bischössliche Palläste, Archijereien Häuser genannt, behandelt. Der Bischos ist in gewisser Beziehung der Archimandrit seines Klosters. Er sett seine frühere Lebensweise als Mönch fort, nur führt er einen

<sup>&#</sup>x27;) Persecution et souffrances de l'église catholique en Russie p. 23.

<sup>2)</sup> Später geschah bieß auch in Klein-Rufland und im Jahre 1839 bei ben frisheren griechisch-unirten Bisthumern.

<sup>3)</sup> Ein Rubel Papier = 1 Franc.

befferen Tisch und speiset abgesondert von den übrigen Mitgliedern seines Hauses, die als Mönche ein gesellschaftliches Leben unter'fich führen.

Der Etat der bischöflichen Bäufer ift nun für alle brei Rlaffen ber Sparchien festgesett. Die Pralaten der erften Rlaffe find nicht durchweg gleichgestellt, sondern es ist bei ihnen auf die daselbst herrfchende Bohlfeilheit oder Thenerung der Lebensmittel Rudficht genommen So hat der Metropolit von Nowgorod 3923 Rubel als Tafelgelber, wovon er auch die dreizehn Bersonen seines Saufes beföstigen muß. Sein hauspersonal besteht aus einem Dekonomen mit 50 Rubeln, einem Beichtvater mit 20, zwei hausprieftern (Krestowii Jeromonach) mit je 8, einem Rufter, ber zugleich Raffenverwalter ift, mit 15, bessen Ropisten mit 50, drei Jerodiakonen mit je 8, einem Brobiantmeister mit 8, einem Rellermeister (Tschaschnik) mit 8 und zwei Zellendienern mit je 15 Rubeln jährlichen Gehalt. Da die Bralaten auch noch Garten, Landhäuser, Biehweiden, Fischereien u. bgl. befigen, welche ihnen von ihren ehemaligen Rlofterlandereien gelaffen wurden, fo haben fie viele Bedienstete nothwendig. Dem Bralaten von Rowgorod find 74 Bedienstete zugestanden, nämlich 6 Aufwärter mit je 20 Rubeln und für jeden 6 Rubel jur Libre, ein Uhr-Auffeher, welcher die Stunden zum Gebete anschlägt, mit 21, ein Quartiermeifter bei des Pralaten Bafferfahrzeugen mit 20, gehn Ruderfnechte mit je 17, zwei Ofenheiter mit je 15, zwei Brodbader mit je 16, ein Bierbrauer mit 16, vier Roche mit je 16, zwei Baftetenbader mit je 17, vier Handlanger bei ber Bierbrauerei mit je 12, ein Gartner mit 25, vier Gartnergehilfen mit je 15, ein Tafelbeder mit 15, zwei Schneider mit je 15, zwei Binder mit je 16, ein Stallmeister mit 45, zwei Rutscher mit je 25 und je 5 Rubel zur Livre, zwei Borreiter mit je 23, vier Stalltnechte mit je 16,4) zwei Bafferführer mit je 12, ein Stellmacher mit 16, ein Riemer mit 16, zwei Schmiede mit je 16, brei Zimmerleute mit je 12, vier Hofwächter mit je 12, zwei Tischler mit je 17, ein Drechsler mit 17, zwei Maurer mit je 12, ein Rupferschmid mit 16 und ein Glaser mit 16 Rubel jährlichen Behalts. Diefe Berfonen haben einen höheren Behalt, weil sie ihre Rost selbst besorgen muffen. Für sie muß auch

<sup>1)</sup> Die Pralaten fahren sechsspännig. Hupel a. a. D. S. 63.

Kopfgelb und Obrot bezahlt werden, und dafür erhält der Prälat 167 Rubel 20 Kopeten.

Der Metropolit von Mostau erhält, weil bei ihm Alles wohlseiler ist, nur 2244 Rubel 40 Kopeten Taselgelber. Die bei seinem Hause besindlichen 13 Personen, die von ihm vertöstigt werden, bekommen überhaupt 191 Rubel Gehalt, und die zu seinen Diensten ihm zugewiesenen Leute, 62 an der Zahl 1), erhalten insgesammt 580 Rubel 35 Kopeten.

Den größten Etat hat der Metropolit von St. Betersburg. Er befömmt 3923 Rubel Tafelgelber; die bei seinem Haus befindlichen 13 Ordenspersonen erhalten jährlich 241 Rubel, und seine Abrigen Dienst- und Arbeitsleute, 88 an der Zahl, jährlich 1492 Rubel.

Bei der zweiten Klasse sind die Etats alle gleich. Der Prälat bekömmt 1000 Rubel Taselgelder. Die zu seinem Hause gehörigen Personen, die von ihm freie Beköstigung erhalten, sind: ein Dekonom mit 40, ein Beichtvater mit 15, 2 Hauspriester mit je 8, ein Klister und Schatzmeister mit 15, dessen Kopist mit 25, zwei Jerodiakonen mit je 8, ein Proviantmeister mit 8, ein Kellermeister mit 8 und 2 Zellenbiener mit je 12 Rubel jährlichen Gehalts. An anderm Dienstpersonal sind ihm zugestanden vier kakaien mit je 10 Rubel und je 3 Rubel zur Livre, ferner 54 Prosessionisten und Arbeitsleute mit je 9 Rubel Gehalt, und zur Bezahlung des Kopfgeldes und Obroks für dieselben jährlich 132 Rubel.

Bon den Prälaten der dritten Alasse bekömmt ein jeder 800 Rubel Taselgelder. Für die zu seinem Hause gehörenden 12 Personen, die von ihm verköstigt werden, sind überhaupt 148 Rubel Sehalt ausgesetzt. Für seine Bedienten und Arbeitsleute, im Ganzen 44 Personen, erhebt er jährlich, weil jedem nur 8 Rubel bestimmt wurden, 380 Rubel und zur Bezahlung des Kopfgeldes und Obrots für dieselben 101 Rubel 20 Kopeten. 2)

Bas die Zahl der jedem Pralaten zugewiesenen Hausgenoffen, Dienst- und Arbeitsleute betrifft, so kann er dieselbe vermehren oder vermindern; im lettern Falle fließt der ihnen ausgemachte Gehalt in seine Kasse, oder er kann davon den übrigen eine Zulage geben.

<sup>1)</sup> Ruberfnechte bat er nicht.

<sup>2)</sup> Hupel a. a. D. S. 157 ff.

<sup>3)</sup> Hupel a. a. D. S. 144.

Angerdem haben die Prälaten gewisse Nebeneinklinfte aus ihren Eparchien, 3. B. für Sinweihung von Kirchen, für die Ordination von Weltgeistlichen, wofür wenigstens ihre Kanzlei oder ihr Kasseverwalter (Kasnatschei) etwas empfängt, für Todtenmessen u. bgl. 1) So soll ein Metropolit für eine Todtenmesse 1000 Rubel erhalten. ?)

# S. 40. Die Cparcien ober Diocefen.

Die Sparchien haben ihren Namen von dem Orte, wo der Prälat seine Residenz hat, selten von einer Provinz. Zwar haben einige Prälaten ganze Provinzen oder Gouvernements unter sich; aber mancher Sprengel liegt wieder in mehreren Provinzen zerstreut, sowie in manchen Gouvernements mehrere Prälaten gewisse Districte haben, wobei hie und da auch Abanderungen vorsommen. Die Sparchien werden stets als Beiwörter angesührt. Man sagt daher z. B. nicht der Metropolit von Nowgorod, sondern der Nowgorodische Metropolit. Ferners haben die Sparchien meistens zwei Haupt- oder ansgeschene Städte, von denen der Prälat den Titel sührt, z. B. Phislaret, Metropolit von Kiew und Halicz.

Sämmtliche Eparchien sind durch einen Ufas der Kaiserin Katharina II. v. 3. 1764 in drei Klassen eingetheilt, und obwohl nach diesem Ukas in den zwei ersten Klassen die Erzbischöfe, in der dritten dagegen die Bischöfe sein sollten, so kann doch der Czar eine beliebige Aenderung treffen und ohne vorhergehende Bersetzung einen Prälaten der dritten Klasse zum Erzbischofe oder Metropoliten ernennen oder seine Eparchie in die zweite oder erste Klasse erheben. 4)

Bur erften Rlaffe gehören gegenwärtig folgende Bralaten : 5)

1. Der Metropolit von Kiew und Halicz, Chrenprimas von ganz Rufland und Archimandrit der Petscherskischen Laura zu Kiew;

<sup>1)</sup> Hupel a. a. D. S. 143.

<sup>2)</sup> Persecution et souffrances etc. p. 294.

<sup>3)</sup> Bor ihrem Taufnamen setzen die Prälaten gewöhnlich das Beiwort "demilthig;" angeredet aber werden die Prälaten mit dem Präditate "hochgeweiht." Hupel a. a. D. S. 63. Persecut. et souffr. p. 120.

<sup>4)</sup> Hupel a. a. D. S. 131 f.

Neale: A History of the holy eastern church. P. I. (General Introd.) p. 160 sq.

- 2. Der Metropolit von Nowgorod und St. Petersburg, 1) Archismandrit der Alexander-Rewsti Laura bei St. Betersburg;
- 3. Der Metropolit von Mostau und Kolomna, 2) Archimandrit ber Troitsto-Sergijewsti Laura bei Mostau.

Die Bralaten ber zweiten Rlaffe find:

- 1. Der Erzbischof von Rajans) und Swiäst
- 2. " " " Aftrathan 4) und Enotajemst
- 3. " " " Tobolet 5) und Westsibirien
- 4. " " " Irfutet und Oftsibirien
- 5. " " Jaroslaw und Rostow 6)
- 6. " " " Bstow, 7) Livland und Kurland
- 7. " " " Rjäsan8) und Saraist
- 8. " " " Twer 9) und Raschin
- 9. " " Cherson und Taurien 10)
- 1) Diese beiben Sparchien sind seit bem Jahre 1762 unirt. Der Metroposit residirt zu Petersburg, das erst unter der Kaiserin Elisabeth (1741—1762) eine Eparchie geworden war. Rowgorod dagegen war schon unter dem Metropositen Leontius von Kiew (992—1008) ein Sparchialsty und wird jetzt von einem Bikar administrirt. Hupel S. 152. Murawijew S. 14. Staatsk. Rußl. S. 95.
- 2) Kolomna wurde als besondere Eparchie im Ansange des 14. Jahrhunderts errichtet und erst im 19. Jahrhundert mit Mostau unirt. Murawijew S. 52. Hupel S. 149.
- 3) Der Metropolit Makarius von Kiem (1542—1564) weihte ben Abt Gutij von Selischarowsk zum ersten Erzbischof von Kasan. Murawijew S. 94.
- \*) Aftrakhan wurde im Jahre 1667 zu einem Erzbisthum erhoben. Murawijew S. 206.
- 5) Um das Jahr 1697 wurde Tobolst ein Erzbisthum. Murawijem a. a. D.
- \*) Die Sparchie Rostow wurde vom Metropoliten Leontius von Kiew errichtet und um das Jahr 1390 zu einem Erzbisthum erhoben. Murawijew S. 14, 58.
- 7) Betom murbe um das Jahr 1667 ein Erzbisthum. Murawijem S. 206.
- \*) Um das Jahr 1667 wurde die Sparchie Rjäsan ein Erzbisthum. Murawijew a. a. D.
- Die Eparchie Emer murbe im Jahre 1271 errichtet. Moroni: Dision. di erud stor.-eccl. V. 81. p. 488.
- 1°) Der Erzbischof residirt zu Novo Mirgorod. Der erste Bischof von Cherson war Longinus im Jahre 448. Le Quien l. c. T. L p. 1329 sq. Uebrigens soll in Taurien oder der Krim auch zu Sebastopol ein Erzbischof sein. Bolger's Handb. der Geogr. Th. II. S. 39, 41.

- 10. Der Bischof von Mohilew und Mstislam
- 11. Der Erzbischof von Tschernigow 1) und Reschin
- 12. " " Minet'2) und Bobruist
- 13. " Bodolien und Briatslam 8)
- 14. " " " Rifchenew und Chotim
- 15. " " " Weißrußland und Litthauen 4)
- 16. Der Bischof von Olonet und Petersawodet 5)
- 17. " " Rowo-Tichertast und Georgiewsti
- Die Bralaten der dritten Rlaffe find:
  - 1. Der Erzbischof von Jekaterinoslam 6)
  - 2. Der Bischof von Raluga und Borowst
  - 3. " " Smolenst 7) und Dorogobuich
  - 4. " " " Rischnij Nowgorod und Arsamas
  - 5. " " Rurst und Bjelgorod 8)
  - 6. " " " Wladimir und Susdal 9)
  - 7. " " " Polotsf 10)
- 1) Die Eparchie Tschernigow wurde vom Metropoliten Leontius von Kiew errichtet und um das Jahr 1667 zu einem Erzbisthum erhoben. Murawijew S. 14, 206.
- 2) Die Eparchie Minst existirte bereits im Ansange des 13. Jahrhunderts. Murawijew S. 35.
- 3) Der Erzbischof refibirte zu Raminiec.
- 4) Dieses Erzbisthum wurde im Jahre 1839 aus dem früheren griechische unirten Bisthum Litthauen errichtet. Persocut. et souffr. etc. p. 123.
- s) Diese Sparchie war im Jahre 1764 ein Bikariat von Nowgorod. Hupel S. 151.
- 6) Diese Sparchie wurde durch einen Ufas der Kaiserin Katharina II. vom 21. Mai 1779 errichtet und befand sich nach dem Spnodalrapport vom Jahre 1839 in der zweiten Klasse. Hupel S. 154. Staatskirche Rußl. S. 87.
- 7) Die Eparchie Smolensk wurde im Jahre 1128 errichtet. Moroni 1. c. V. 67. p. 129.
- \*) Die Eparchie Bjelgorob errichtete schon ber Metropolit Leontius von Kiew. Murawijew S. 14.
- .9) Nachdem um das Jahr 1299 der Metropolitansity von Kiew nach Wladimir, wo schon der Metropolit Leontius von Kiew einen bischössichen Sitz errichtet hatte, verlegt worden war, wurde Susdal mit Nischnij Nowgorod eine eigene Eparchie, die jetzt wieder mit Wladimir unirt ist. Murawijew S. 14, 43.
- 10) Bu Bolotst ift jest die Residenz des vormaligen griechisch-unirten, nun aber schismatischen Bischofes von Beigrufland. Staatst. Rufil. S. 432-

| 8.          | Der        | Bischof | bon | Wologda und Ustjug                         |
|-------------|------------|---------|-----|--------------------------------------------|
| 9.          | "          | "       | "   | Tula und Bjelew                            |
| 10.         | "          | "       | 11  | Wjätka und Slobodskoi                      |
| 11.         | . 11       | "       | ,,  | Archangel 1) und Cholmogori                |
| 12.         | "          | "       | **  | Woronesch und Zadonsti                     |
| 13.         | "          | "       | "   | Rostroma und Galitsch                      |
| 14.         | "          | "       | "   | Tambow und Schatsk                         |
| 15.         | ,,         | "       | "   | Orel und Siewst                            |
| 16.         | "          | "       | ,,  | Bultawa und Perejaslawl *)                 |
| 17.         | "          | "       | ,,  | Wolhynien 3) und Schitomir                 |
| 18.         | "          | "       | "   | Perm 4) und Katharinenburg                 |
| 19.         | **         | "       | "   | Sitta, Ramtichatta, den Aleutischen Infeln |
|             |            |         |     | und Ruffisch=Amerita 5)                    |
| 20.         | "          | ,,      | ,,  | Pensa und Saranst                          |
| 21.         | "          | "       | "   | Saratow und Tsaritsia                      |
| 22.         | "          | "       | "   | Chartow und der Ufraine                    |
| 23.         | ,,         | , ,,    | **  | Orenburg und Ufa                           |
| 24.         | "          | "       | ,,  | Simbire!                                   |
| <b>25.</b>  | ,,         | n       | ,,  | Oftrog 6)                                  |
| <b>26</b> . | ,,         | 11      | ,,  | Pinet 7)                                   |
| <b>27</b> . | "          | "       | "   | Tomet 8)                                   |
| 28.         | <b>`</b> # | "       | "   | Wilna                                      |
|             |            |         |     |                                            |

<sup>1)</sup> Die Sparchie Archangelst wurde um das Jahr 1667 errichtet. Muxawijew S. 206.

<sup>2)</sup> Die Eparchie Perejaklawl bestand bereits unter bem Metrapoliten Georg von Kiew (1072—1080). Murawijew S. 23.

<sup>3)</sup> Die Sparchie Wolhynien wird im Anfange bes 14. Jahrhunderts erwähnt. Der Bischof resibirt seit dem Jahre 1883 in der Lawra von Poczajew, deren Archimandrit er ist. Murawijew S. 52. Staatst. Russ. S. 110.

<sup>\*)</sup> Eines Bischofs vom Berm geschieht um die Mitte des 15. Jahrhunderts Erwähnung. Murawijew S. 70.

<sup>1)</sup> Er refibirt ju Reu-Archangel.

<sup>9)</sup> Die Eparchie Oftrog wird im Ansange bes 18. Jahrhunderts erwähnt. Murawijew S. 35. Bolger a. a. O. S. 43.

<sup>7)</sup> Pinst war vor bem Jahre 1889 ein griechisch-unirtes Bisthimu. Staatst. Rufil. S. 433.

<sup>\*)</sup> Die Eparchie Comst wurde nach dem Jahre 1667 errichtet. Muxawijen S. 206.

- 29. Der Bifchof von Witebet 1)
- 30. " " " Warschau?)

Am 18. Januar 1801 wurden die Bewohner Georgiens ober Grufiens bem ruffifden Reiche einverleibt, und fo gehören benn auch bie Eparchien dieses Landes, welche fibrigens nicht in Klaffen eingetheilt find, zur ruffifchen Kirche. Rach Georgien (Iberia) murde foon im vierten Jahrhundert bas Christenthum verpflangt, im fechsten Jahrhundert finden wir daselbst einen Erzbischof bon Michett oder Samtawrost, der unter dem Patriarchen von Antiochien fand. Um die Mitte bes eilften Jahrhunderts murbe die Rirche Georgiens unabhängig von ber Antiochenischen, indem sie einen Ratholitos erhielt, und als im breizehnten Jahrhunderte Georgien in zwei Reiche getheilt wurde, entstanden auch zwei Ratholitos, bon denen ber eine für das öftliche Grufien in Tiflis, der andere für bas weftliche an Rutais in Imeritien refibirte. Die Stelle bes lettern blieb feit bem Jahre 1794 unbesett, und so war nur mehr der Ratholitos von Rantalinten und Racherien fibrig, unter bem 12 Bischöfe ftanben. 8) Gegenwärtig find nun in Gruften folgende Bralaten: 4)

- 1. Der Metropolit von Tiflis, Exarch von ganz Georgien, ex officio Mitglied des hl. Sinods und Präfident des Sinodal-Comptoirs oder der Nationalspnode; 5)
  - 2. Der Bischof von Gori, zugleich Bitar bes Exarchen;
  - 3. " " Rutais und Imeretien;
  - 4. " " " Martwili und Mingrelien;
  - 5. " " " Guriel (Guria). 6)
  - 1) Rach Bitebsi wurde im Jahre 1839 bas Bisthum Polotsi, errichtet im Anfange bes 12. Jahrhunderts, verlegt. Murawijew S. 27. Staatsī. Ruhl. S. 432.
  - 2) Warschau war seit dem Jahre 1839 ein Bikariat und wurde im J. 1839 ein Bisthum. Staatsk. Rußl. S. 87, 434.
  - 3) Le Quien l. c. T. I. p. 1333 sq.; Fr. Schmidt: Georgien (Rig. und Leipzig 1804). S. 69, 80 ff.
  - 4) Neale l. c. p. 103,
  - \*) Der Katholitos ober Metropolit von Georgien erhielt vom Kaiser Paul I. am 10. März 1801 einen weißen Klobuck (Mitra der Metropoliten) mit Seraphinen als Auszeichnung. Schmidt a. a. O. S. 85.
  - \*) Diese Sparchie wurde auf einen Rapport bes Sinods bin burch einen Ulas bom 1. April 1844 wieder hergestellt. Der Bischof residirt zu Tchamtmodi. Neals 1. a. p. 262.

Zu den genannten Sparchien Rußlands und Georgiens kömmt endlich noch das erst im Jahre 1858 errichtete Bisthum Jerusalem.

## S. 41. Die Bitariate.

Außer den Bischöfen, Erzbischöfen und Metropoliten fennt man in Rufland auch Bifare mit bischöflicher Burde. Solche murden Anfangs da aufgestellt, wo wegen der großen Ausdehnung der Eparchie bie Rrafte eines Bralaten zur Regierung nicht hinreichten. So hatte ber Metropolit von Nowgorod schon seit langer Zeit einen Bifar an Dlonez, und im Jahre 1764 errichtete die Raiferin Ratharina II. fitt das Erzbisthum Mostau ein Vitariat zu Sjewst. Diefe Bikare haben ihren eigenen abgegrenzten Sprengel und die volle bischöfliche Juris diction in demfelben. Sie besitzen eine Consistorial-Ranglei, wie die übrigen Pralaten; jedoch tann von ihrem Urtheile an ben Erzbifchof ober Metropoliten, in deffen Eparchie ihr Sprengel liegt, appellirt werden. In ihrem Gehalte ftehen fie den Bralaten der dritten Rlaffe gleich, indem jeder Bitar jährlich 1000 Rubel und 800 Rubel als Tafelgelder erhält; da ihnen aber kein Beichtvater befoldet wird, fo haben fie blos eilf Personen bei ihrem Sause, welche eine jährliche Besoldung von 133 Rubel erhalten. Für ihre Bedienten und Arbeiteleute, welche im Gangen 42 Berfonen ausmachen, bekommen fie jährlich 350 Rubel Gehalt und 96 Rubel 80 Kopeten als Kopfaelb und Obrot für dieselben. 1)

Im Jahre 1832 wurden für jene Provinzen, in denen die Einwohner größten Theils der katholischen oder protestantischen Confession angehören, griechischeschischmatische Bikariate errichtet, nämlich Warschan für Polen, Riga für Livland, Pleskow für Kurland und Boczajew für Litthauen. 2) Gegenwärtig aber bestehen folgende Bikariate: 2)

- 1. Chigirin
- 2. Dmitrow in der Eparchie Mosfau
- 3. Staraja Ruffa in ber Eparchie Romgorob
- 4. Reval
- 5. Riga

<sup>1)</sup> King a. a. D. S. 258 f.; Hupel a. a. D. S. 135, 178.

<sup>2)</sup> Die Staatsfirche Ruglands. G. 87.

<sup>3)</sup> Neale l. c. p. 101.

- 6. Bodolien
- 7. Kowno oder Rauen
- 8. Woroneich
- 9. Ratharinenburg
- 10. Winnita.

# S. 42. Geiftliche Epardialbehörden.

## a) Die Consistorien.

Ein jeder Prälat hat bei seinem bischösslichen Sitze einen Gerichtshof, geistliches Consistorium genannt, dem unter seinem unmittelbaren Borsitze die Regierung der Sparchie anvertraut ist. Dasselbe
besteht aus fünf bis sieben Mitglieder, welche aus den Archimandriten,
Igumenen, Ieromonachen, Protejereien und Priestern, welche das meiste
Bertrauen besitzen, genommen werden. 1) Der Prälat präsentirt sie
dem hl. Sinod, und wenn sie dieser bestätigt hat, so können sie ohne
seine Erlaubnis nicht mehr aus ihrem Amte scheiden; denn wie der
Bischof, so steht auch das Consistorium unter der unmittelbaren Direction des Sinods. 2)

Jedes Consistorium hat seine eigene Ranzlei. Das KanzleisBerssonal, welches vom Dekonomiecollegium besolbet wird, ist für jede Eparchie bestimmt und besteht je nach der Rlasse, zu der die Sparchie gehört, aus mehr oder weniger Personen. So besinden sich in der Consistorial-Ranzlei einer Sparchie erster Rlasse durchschnittlich 28 Personen, nämlich 2 Secretäre, jeder mit einem jährlichen Gehalt von 200 Rubel; 4 Kanzlisten, jeder mit 100 Rubel Gehalt; 8 Kopisten, jeder mit 50 Rubel Gehalt; ein Advokat mit 60 Rubel Gehalt; 10 Amtsdiener und 3 Wächter, jeder mit 12 Rubel Gehalt. Außersdem werden dem Prälaten für die Kanzlei-Ausgaben jährlich 100 Rubel ausbezahlt.

<sup>1)</sup> Richt alle Confistorien haben einersei Mitglieder. So findet man balb zwei Jgumenen und drei Protojereien, bald zwei Archimandrite, bald einen Archimandrit, einen Jeromonach und einen Protojerei darin. Auch gibt es Consistorien, die blos aus einem Jeromonach, einem Protojerei und einem Priester bestehen. Hupel a. a. D. S. 137.

<sup>2)</sup> Neale l. c. p. 1184, 1191.

<sup>3)</sup> Das ist der Etat für die Kanzlei des Nowgorod'schen Consistoriums. Für das Kanzleipersonal des Mostauer Consistoriums sind schon Ceinere Gehalte

Bei den Consistorial-Ranzleien zweiter Klasse sind burchgehends 21 Personen angestellt, nämlich: ein Secretär mit 100 Rubel; drei Kanzlisten, jeder mit 50 Rubel; sechs Kopisten, jeder mit 25 Rubel; ein Abvokat mit 40 Rubel; acht Gerichtsdiener und zwei Wächter, jeder mit 8 Rubel Gehalt. Für die Regie sind 50 Rubel ausgesetzt.

Bei den Sparchien der dritten Rlasse wird für die Consistorial-Ranzlei, in der sich 19 Personen befinden, die Summe von 448 Rubel, und bei den Bifariaten, bei denen die Consistorial-Ranzlei aus 16 Personen besteht, die Summe von 368 Rubel dem Prälaten ausbezahlt. \( \frac{1}{2} \)

Bor das Forum dieser Consistorien gehören nun alle geistlichen und kirchlichen Sachen. Die Hauptaufgabe des Consistoriums ist, für die Reinbewahrung der Orthodoxie und daher besonders für die Betwaltung des Predigtamtes zu sorgen. Ihm obliegt die Führung der Clerical-Register (Klerowie Vedomosde), welche einerseits siber die Zahl der Kirchen und deren Zustand, andrerseits siber den Clerus und dessen Berhältnisse Notizen geben. Es hat zu wachen, daß die geistlichen Listen und Matrikeln in jeder Pfarrei genau gesichte werden, um über den Zustand der Sparchie an den Sinod die jährlichen Berichte erstatten zu können.

Die Chesachen und die Klagen der Geistlichen und Laien gegen einander sind vor ihm zu verhandeln, sowie es auch hinsichtlich der Laien die gehörigen Mittheilungen an die gewöhnlichen Richterstähle zu machen hat. Will ein Welt- oder Klostergeistlicher sich laisiren, so hat das Consisterium den erstern einer drei-, den andern einer sechs- monatlichen Belehrung über diesen Schritt zu unterwersen; ebenso hat es die Geistlichen wegen bedeutender oder Schande bringender Vergeben zu verurtheilen. Die gegen solche Geistlichen verhängten Strafen sind 1) Suspension, 2) Degradation zu einer niedrigen Stuse des Klerus, oder 3) völlige Degradation oder Absehung. Mit dieser letzten Strafe ist dann immer entweder die Abgabe des Berürtheilten an den Soldatenstand oder an die Kronsabriken, oder bei einem Criminalsale die Ueberweisung an die weltliche Behörde verbunden.

ausgesetzt. Dort bekömmt ein Setretär nur 120 Rubel, für die Regie sind blos 80 Rubel bestimmt, so daß der ganze Etat nur 932 Rubel 90 Kopelen beträgt. S. Hupel a. a. O. S. 167, 169.

<sup>1)</sup> Supel a. a. D. G. 175 ff.

Bom Urtheile des Confiftoriums kann an den Pralaten und bon biefem an den Sinod appellirt werden. 1)

#### b) Die geistlichen Directorien und Dekanate.

In jeder größern Stadt der Sparchie find kleine Comptoirs, geiftliche Directorien genannt, errichtet, welche gewöhnlich nur aus zwei Mitgliedern bestehen und dem Consistorium untergeordnet sind. Ihre Function ist, Bittschriften an das Consistorium in Empfang zu nehmen, sowie Berichte an das Consistorium zu erstatten.

Bur Aufsicht über die Kirchen und zur Ueberwachung der Geistlichkeit sind vom Bischose mit Genehmigung des Sinods Dekane eingesetzt, deren Tistricte zehn die dreißig Pfarrkirchen umfassen. Es sind dies gewöhnlich Protopresbyter oder Protojerei (Oberpriester).\*) Sie dilden die erste Instanz, wenn man über einen Kleriker oder Kirchendiener etwas zu klagen hat. Sie haben die Kirche ihres Districts zu visitiren und alle sechs Monate die Kirchen-, Taus-, Trauungs- und Sterbbücher zu revidiren. Unter ihrer Leitung wird von der Pfarrgemeinde der Kirchenpsleger gewählt. In den Städten obliegt die Aussicht über die gesammte Geistlichkeit dem Protojerei der Hauptkirche oder Kathedrale.

# §. 43. Der Weltklerns.

## a) Die Erziehung jum geistlichen Stande.

Wer zum geiftlichen Stande aspiriren wollte, der nahm früher bei einer Pfarrfirche Dienste, um allmählig von der unterften Stufe

<sup>1)</sup> Hupel a. a. D. S. 137. — Neale l. c. p. 1184 sq. Borgl. die Staatsk. Rußl. S. 162.

<sup>2)</sup> Neale 1. c. p. 1184. Hupel a. a. D. S. 138.

<sup>3)</sup> Der Ausbrud Protopop ift nicht mehr gebrauchlich. S. hiftor. Aufschittse

Duchownais Rospiess) über die Ju Oftern verrichteten Beichten und Eonwersten und ein Matrikelbuch über die im Jahre vorgedommenen Conversionen geführt werben. V. Neale 1 c. p. 1185, 1186.

<sup>5)</sup> Hupel a. a. D. S. 48, 206; die Staatst. Rußl. S. 158, 159; Neale l. c. p. 1186 eq.

an den höhern des Clericats emporzusteigen, indem eben von ihm nichts weiter gefordert wurde, als daß er lesen und ein wenig schreiben und die kirchlichen Handlungen vornehmen kounte. Erst Peter der Große befahl den Prälaten, an ihren Sitzen Seminarien zu errichten, wo Knaden, besonders die Priestersöhne, zu künftigen Geistlichen erzogen werden sollten, und verordnete, daß von den Hauptklöstern der 20. und von den Hauptkirchen der 30. Theil des Getreides als ein Zuschuß zu den ersorderlichen Kosten dahin sollte abgeliefert werden, damit die Zöglinge freie Kost, Kleidung und Unterricht daselbst genießen könnten. Als die Kirchen- und Klostergüter im Jahre 1764 eingezogen wurden, siel die Erhaltung der Seminarien dem Dekonomie-Collegium, beziehungsweise dem hl. Sinod anheim. 1)

Der gegenwärtige geiftliche Schulreffort begreift vier Schulfreise in fich, die nach ben ihnen vorstehenden vier geiftlichen Atademien von St. Betersburg, Riem, Mostau und Rafan genannt werden. Der lettere ift jeboch erst jungft mit dem von Mostan vereinigt worden. Bei jeder biefer Atademien besteht eine Conferenz, zusammengesett aus bem Rector der Atademie, einem Archimandriten, einem Jeromonach, amei Weltgeistlichen und den ausgezeichnetern Professoren unter der Bor standichaft des Metropoliten oder Erzbischofes, welche über die Ausführung aller vom Sinod in Betreff der religiöfen Bildung bes Clerus und Bolkes erlaffenen Berfügungen zu machen hat. Die Conferenz der St. Betersburger = Atademie bildet dann gleichsam den Mittelbunkt bes wiffenschaftlichen Lebens, indem die Conferenzen ber übrigen Schulfreise von ihr die Auftrage des Sinods empfangen. Unter diefen vier Schulfreifen ftehen nun fammtliche Eparchialfeminarien und die in den Eparchien befindlichen Bfarr= und Rreisschulen. Jeder Bögling muß zuerst in die Pfarrschule eintreten und hier zwei Jahre verbleiben; aledann geht er stufenweise in die Rreisschule, in's Seminar und endlich in die Afademie über, indem er in jeder ber genannten Anstalten bald brei bald vier Jahre verweilt. Wie schlecht es aber mit dem Unterrichte in den philosophischen und theologischen Lehrgegenständen an diesen Seminarien und Afademien beschaffen ift, fann man aus den Sinodalberichten von den Jahren 1838 und 1839 ersehen. 2) So murde erst im Jahre 1839 gur Erleichterung bes Er-

<sup>1)</sup> S. Hupel a. a. D. S. 138, 201. — Consett l. c. p. 60 sq.

<sup>2)</sup> Die Staatsfirche Ruglands (von Theiner). S. 286 ff.

lernens der alten klassischen Sprachen die Herausgabe des griechische lateinischen Lexicons von Hedderich mit russischer Uebersetung besichlossen. Brosan- und Kirchengeschichte wurde nach den Werken von Ausländern, die nicht selten Irrthümer gegen die Orthodoxie enthielten, vorgetragen. Ja nicht einmal das Studium der hl. Schrift wurde in allen Klassen betrieben, und vom Studium der Kirchenväter wußte man gar nichts. Für die Theologie besaß man nur das rechtgläubige Bekenntniß des Metropoliten Peter Mogila und für die kirchlichen Alterthümer das Werk "die neue Gesetztel" (Nowaia skrishal).

#### b) Ordination der Aleriker.

In die Weltgeiftlichkeit, im Gegensatze jum Rlofterklerus ober ber schwarzen Beiftlichkeit die weiße Beiftlichkeit 1) genannt, konnen amar Bersonen jeden Standes eintreten, ausgenommen Leibeigene, fo lange fie nicht gefetzlich freigelaffen find. Allein Leute, die zu einem Stande gehören, der Steuern zu bezahlen hat, durfen bom Bifchofe erft bann, wenn Prieftermangel ift, und nachdem fie die Entlaffung aus ihrem bisherigen Stande erhalten haben, ordinirt werden. Entlassung wird aber höchst selten gegeben, weil die Gemeinde für ben Entlaffenen fofort die Steuern tragen muß, und wenn fie auch ertheilt morden, fo muß hierauf die Sache dem Gouverneur vorgelegt und mit beffen Gutachten an ben Senat gur Beftätigung eingeschickt Daher kommt es, daß fich die Beiftlichkeit nur wieder aus ben Göhnen der Beiftlichen und übrigen Rirchenbedienern refrutirt. Ferner foll der Bischof feinen Beiftlichen über die nothwendige Unzahl, ohne die gehörigen Kenntniffe, ohne das erforderliche Alter und ohne Zeugnif von den Pfarrkindern ordiniren. Endlich darf Reiner jum Briefter geweiht werden, der fich nicht zuvor mit einer Jungfrau verehlicht hat. 2)

Im Uebrigen stimmt bezüglich der Ordination die russische Kirche ganz mit der griechischen überein. Auch sie kennt nur zwei niedere Weihen, den Lector (Djatschek) und den Subdiakon (Ipodjakon).

<sup>!)</sup> Beloje swjaschtschenstwo. Sie wird mahrscheinlich beshalb so genannt, weil sie mehr im Berkehr mit ben Freuden der Welt lebt.

Supel a. a. D. S. 202. — Die Staatsl. Rugl. S. 123, 442, 443.
 Neale l. c. p. 1188.

Dem Lectorat voraus geht die Tonsur. Der Diakon (Djakon) wird nach der Consecration ordinirt, der Priester (Jerei oder Swajaschtchennik) dagegen gleich nach der großen Procession oder dem Introitus mit den hl. Opfergaben, und zwar beide durch Auslegung der Hände. Bei ein und derselben Messe kann blos ein Diakon und ein Presbyter die Ordination empfangen. 1)

Zum Klerus wird auch das übrige Dienstpersonal, das zum kirchlichen Gottesdienste nothwendig ist, Zerkownik genannt, gezählt, obschon diese Personen keine Weihe erhalten. Dahin gehören: der Küster
oder Sakristan (Ponamar), der Sänger (Psalomschtschik , die Chorknaben (Pewtschei), die gewöhnlich Ukrainer sind und nur an den Haupt- und Cathedralkirchen vorkommen, wo sie in drei Klassen (stanizii) zerfallen und unter einem Chordirector (Ustawschtschik) stehen, endlich der Glöckner (Swonar), dessen Geschäft übrigens an den kleinern oder Dorstirchen der Küster zu versehen hat. <sup>2</sup>)

#### a) Rirchliche und politische Stellung des Weltklerus.

Der Beltpriefter tann, ba er verheirathet fein muß, ju feiner höhern geiftlichen Stellung, als der eines Protojerei gelangen. Stirbt ihm feine Frau, fo follte er nach dem Canon bes Theodosius, Metropoliten von Mostau (1462-1467), sein Amt niederlegen und fic in ein Rlofter gurudziehen, um da ein bem Laien ahnliches, jedoch tugenbhaftes Leben zu führen. Berwittibten Brieftern und Diatonen follte es nach der Berordnung des Concils von Mostau im 3. 1503, nur wenn fie einen ordentlichen Lebenswandel führen, erlaubt fein, im Chor zu singen und am Altare das hl. Abendmahl zu empfangen, und amar die Briefter im Epitrachelion, die Diafonen im Sticharion; find fie aber ausschweifend, fo follen fle aus dem geiftlichen Stande ausgeschloffen werden. Aber ichon bas Concil von Mostan im Jahre 1667 ging von dieser Strenge ab, und es konnte dem verwittibten ' Briefter, der im Rlofter ein tugendhaftes Leben führte, erlaubt werben, feine priefterlichen Functionen als Sieromonach fortzuseten. Beter h. Gr. perbot hierauf den Bischöfen, die Briefter beim Tode ihrer Beiber ju zwingen, in ein Rlofter ju gehen. Wollten fie es freiwillig

Mouravieff: Lettres à un ami sur l'office divin (trad. par le Prince Nicol. Galitzin). P. II. p. 65 sq.

<sup>2)</sup> Hupel a. a. D. S. 54 ff.

thun, so sollten sie mit Genehmigung des Sinods das Noviziat durchmachen, wodurch es dann ihnen sogar möglich würde, zu den höheren geistlichen Würden zu gelangen.

Ferner erließ er am 20. April 1724 ein Editt, wornach berwittibte Priefter, welche fich fleißig auf bas Studium, namentlich auf bas Bredigen verlegt haben, wenn fie fich jum zweiten Male verheirathen, entweder ale Rectoren in den Seminarien angestellt oder bom Bischofe in der Kanglei verwendet werden sollen. Will fich sonft ein Briefter ober Diakon jum zweiten Male verehlichen, so muß er in ben Laienstand gurudtreten, welche Laisirung übrigens dem Briefter und Diaton jeder Zeit freifteht, nur ift in diesem Falle der Briefter für gehn, der Diaton für feche Jahre vom Staatsdienfte ausgeschloffen. Da man es nun für unanständig halt, daß ein Priester sich laisert und jur zweiten Che ichreitet, fo tann er vom Sinod jest auch die Erlaubnig erhalten, sein Amt im Wittwerftande wie vorher verwalten au dürfen. 1) Reelle Rechte befitt überhaupt der ruffische Briefter Er ift gang der Willführ feines Bralaten anheimgegeben, der ihn nach Belieben verseten, ja felbst degradiren und unter das Militär fteden laffen fann. 2)

Was die politische Stellung des Weltklerus betrifft, so ist er von allen persönlichen Abgaben und von der Aushebung der Rekruten frei. Die Geistlichen unterliegen in gewöhnlichen Fällen b. h. wegen Disciplinarvergehen, nur dem Gerichte geistlicher Behörden, in andern Fällen (Eximinalfällen) werden sie vom bürgerlichen Tribunale gerichtet, aber nicht anders als in Gegenwart von Deputirten des geistlichen Ressorts. Auch unterliegen Priester und Diakonen keiner körperlichen Strase. Das ist jedoch nur in so weit der Fall, als sie sich keines Bergehens, worauf diese Strase gesetzt ist, schuldig machen; denn begehen sie Berbrechen, welche dem Eximinalgerichte anheimfallen, so werden sie von der geistlichen Behörde degradirt und hierauf dem weltlichen Gerichte überantwortet, das mit ihnen wie mit andern Berbrechern verfährt. Nur wegen Disciplinar-Bergehen werden die Geist-

<sup>1)</sup> King a. a. D. S. 434; Hupel a. a. S. 46 f.; Staatsl. Rußl. S. 124; Neale l. c. p. 1188.

<sup>2)</sup> So kann man finden, daß Bischöse ihre Priester zur Cultivirung ihrer Gärten verwenden und zwar für eine beliebige Zeit. V. Persocution et souffr. etc. p. 25.

lichen in's Rlofter gesperrt, wo fie die Strafzeit mit ftrengen Bußübungen und förperlichen Arbeiten zubringen.

Die Häufer von Bersonen der Weltgeistlichkeit, in denen sie selbst wohnen, sind von der Einquartierung, von der Grundsteuer und den andern städtischen Lasten befreit, ausgenommen die Unterhaltung des Pslasters und der äußern Reinlichkeit. In dergleichen Häusern sollen keine Wirthschaften noch Schenken angelegt werden. Auch sollen Geistliche, sowie ihre Weiber, keinen Handel und andere unanständige Gewerbe treiben. Sie können Ländereien und Häuser in den Burgen und Städten erwerben, nicht aber Leibeigene, außer Geistliche, welche geborne Sedelleute sind, oder russische Drden mit adelichen Rechten bestigen. Ferner kann kein Weltgeistlicher für Jemand andern gut stehen.

Beiftliche und Rirchendiener theilen die Rechte ihres Standes ihren Weibern mit, welche auch als Wittmen berselben theilhaftig bleiben, fo lange fle fich nicht wieder verehlichen. Auch die Rinder ber Weltgeistlichen werden zum geiftlichen Reffort gerechnet, 2) mit Ausnahme derjenigen, welche vor dem Gintritte ihrer Bater in diefen Stand geboren wurden. Bleiben die Sohne aber langer, als bis mu ihrem fünfzehnten Jahre, ohne in die Schule abgegeben ober im vaterlichen Saufe gehörig unterrichtet zu werden, oder werden fie wegen · Unfähigkeit oder Nachlässigteit aus den Schulen ausgestoffen, fo werden fie als Untaugliche aus dem geiftlichen Reffort ausgeschloffen und entweder in den Militärdienst abgegeben oder der bürgerlichen Behorde zur Anweisung einer Lebensart überantwortet. Dasselbe ift der Fall mit denjenigen Sohnen der Beiftlichen, welche nicht in die Rlerifal-Register eingetragen murden, weil fie eben untauglich 'zum geiftlichen Stande find. Auch ift es der geiftlichen Behorde erlaubt, Rinder ber Beiftlichen und Rirchendiener auf deren Bitte aus dem geiftlichen Reffort zu entlassen. Sie haben sich alsdann binnen feche Monaten m einem Stande zu entschließen, wo nicht, so wird ihnen noch eine weitere

<sup>1)</sup> Rach bem Ulas vom 1. Jänner 1864 find die Geistlichen 'mit 33 Defficitien Land activ und passiv wahlsähig zu den eingeführten Districts-Landversammlungen. Beil. zur Allg. Zeit. vom 27. Jänner 1864.

<sup>2)</sup> Sie sind deshalb frei von der Retrutirung. Allein als Schadenersatz filt den Aussall an Soldaten, den die Regierung dadurch erleidet, macht der Sinod dem Kaiser nicht selten ein Geschent von mehreren tausend Priesterjöhnen So erhielt im Jahre 1812 der Kaiser vom Sinod das patriotische Geschent von 30,000 Seminaristen. V. Persecution et souffr. etc. p. 26.

Frift von feche Monaten gegeben, nach deren Abflug fie, wenn fie feine Bahl getroffen, ohne weiters der faiferlichen Rentfammer zur Einschreibung in eine topfsteuerpflichtige Rlaffe übergeben merden. Treten fie freiwillig oder ausgehoben in den Militarftand, fo merden fie, wenn fie auch nur den halben Rurs im Seminar vollendet haben, nicht wegen übler Aufführung aus der Schule ausgeschloffen murden. Beugniffe darüber und über ihre geiftliche Abstammung beibringen und nicht vor dem Eintritte ihres Vaters in den Alerus geboren find, als Bolontare angenommen, und fonnen bemnach Unterofficiere werden. Nur die Sohne jener Priester, welche durch Ertheilung von Detorationen mit erblichem Abel im Besitze abelicher Rechte find, 1) können in die Radettenforps aufgenommen werden. Anch in den Staatsdienst werden die Rinder der wirklichen Priefter und Diakonen aufgenommen, wenn die geistliche Behörde fie entläßt. Dief geschieht jedoch nur, wenn die Regierung einige Jünglinge nöthig hat, um fie zu Schulmännern oder Professoren oder Feldärzten heranbilden zu lassen, und - bann treten die zu diesem Zwede vom Sinod entlassenen Junglinge blos temporar aus dem geistlichen Ressort, und werden, wenn sie sich wahrend ihrer Bildungezeit für ihre fünftige Bestimmung ale untauglich erweifen, von der Regierung der geiftlichen Behörde wieder qurudaegeben. 2)

## §. 44. Die firchlichen Pfründen.

#### a) Die Stellen bei den bischöflichen Rathedralen.

In den Jahren 1722 und 1723 ward unter kaiserlicher Genehmigung vom Sinod gemeinschaftlich mit dem Senat verordnet, wie viel Geistliche bei jeder Kirche eine Anstellung erhalten sollten. 3) Un denjenigen Kirchen nun, welche früher eigene Güter besassen, die im Jahre 1764 eingezogen wurden, erhalten die Geistlichen und Kirchenbiener bestimmte Gehalte aus dem Dekonomie-Collegium. Gegenwärtig

<sup>1)</sup> Diefe Ehre wird jedoch nur fehr wenigen Prieftern zu Theil.

<sup>2)</sup> S. Auszüge aus bem neuesten Gesethbuche Rufilands itber die bürgerlichen Rechte bes Klerus in dem Werke: Die Staatskirche Rufilands. S. 443 ff. Bgl. S. 130 ff.

<sup>3)</sup> Der an einer Kirche angestellte Klerus wird mit bem gemeinsamen Ausbruck "Prichod" bezeichnet.

besteht der Rlerus bei einer Rathedrale erster Rlaffe 1) aus folgenden Stellen:

Aus einem Protojerei<sup>2</sup>) mit 100 Rubel, einem Schlisselbewahrer oder Schatzmeister (Klijutschar) mit 80 Rubel, vier Priestern
mit je 60 Rubel, einem Protodiason mit 60 Rubel, drei Diasonen
mit je 40 Rubel, zwei Ipodiasonen mit je 40 Rubel jährlichen Gehalts. Die Kirchendiener sind: ein Borsänger mit 40 Rubel, acht
Sänger der ersten Klasse mit je 30 Rubel, acht Sänger der zweiten
Klasse mit je 24 Rubel und acht Sänger der dritten Klasse mit je
15 Rubel, zwei Psalmisten mit je 15 Rubel, zwei Sakristane mit je
15 Rubel, stüff Glöckner mit je 12 Rubel, vier Kirchenhüter mit je
12 Rubel und eine Oblatenbäckerin (Proswernitza) 3) mit 12 Rubel
Gehalt.

Die Kathebralfirchen der Sparchien zweiter und britter Rlaffe haben folgendes Kirchenpersonal:

Einen Protojerei mit 80 Rubel, einen Schlüsselbewahrer mit 60 Rubel, drei Priester mit je 40 Rubel, einen Protodiakon mit 40 Rubel, zwei Diakonen und zwei Ipodiakonen mit je 30 Rubel, acht Sänger von der ersten Klasse mit je 24 Rubel, acht Sänger von der zweiten Klasse mit je 18 Rubel, acht Sänger ber dritten Klasse mit je 12 Rubel, zwei Psalmisten mit je 12 Rubel, zwei Sakristane mit je 12 Rubel, vier Glöckner und drei Kirchenwächter mit je 10 Rubel und eine Pblatenhäckerin mit 10 Rubel Gehalt.

Hie und da hat der Prälat neben seiner eigenen Kathedrale noch eine zweite, b) welcher, wenn fie mehr als 20 Erbleute oder Bauern besesten, hatte, vom Dekonomie-Collegium folgender Etat zugestanden ist:

Ein Protojerei mit 30 Rubel, zwei Priester mit je 20 Rubel, ein Piakon mit 15 Rubel, ein Lector und ein Sakristan mit je 10 Aubel Gehalt. 6)

<sup>1)</sup> Ist aber ber Prälat zugleich Archimandrit eines Klosters, wie die Metropositien von Kiew, Moskau und Betersburg, dann bildet die Klostersinge seine Lathebrale, wo alle Stellen von den Wönchen versehen werden.

<sup>2)</sup> Als Auszeichnung trägt er in ber Kirche bas Spigonation, russisch Nakolennik.

<sup>3)</sup> Sie miß Bittwe mb 50 Rahre alt fein.

<sup>1)</sup> S. Hupel S. 164 ff.

b) Eine Rathebraffirche heißt ruffisch Sobor.

<sup>6)</sup> Hupel S. 195.

#### b) Stadt- und Sandpfarreien.

Denjenigen Stadtfirchen, welche mehr als 20 Erbleute gehabt haben, werden bom Dekonomie-Collegium folgende kirchliche Personen zugestanden:

Ein Priester mit 20 Rubel jährlich, ein Diakon und ein Sakristan mit je 10 Rubel.

Will die Gemeinde mehrere Kleriker halten, so muß sie dieselben gehörig besolden. Sbenso müssen die Kleriker an jenen Pfarrkirchen, welche keine 20 Erbleute besassen, von der Gemeinde unterhalten wersden. Das Sinkommen solcher Kleriker besteht theils aus gewissen Reichnissen an Korn, wofter die Stadtgeistlichen gewöhnlich das Geld nach dem marktgängigen Preise erhalten, theils aus den Casualien, wobei es viel auf den Wohlstand der Gemeinde ankömmt. 1)

Den Dorfpfarrern sind seit langer Zeit zehn oder noch mehr Dessitinen 2) Land zugewiesen, welche sie und ihre Kinder eigenhändig bebauen. Außerdem bekommen sie von jedem Baner nach Berhältniß istines Landes jährlich etwas Getreide, ungefähr ein Tscheweriks) von Riegen und Gerste. Die Erträgnisse ans dem Felde und dem Kirchspielstorn muß nun der Priester mit dem übrigen Kirchenpersonal theisten, und zwar so, daß er davon die Hälfte, der Diakon ein Biertel, der Sakristan ein Achtel erhält. Wegen dieser Bertheilung weigert sich mancher Pfarrer so lange als möglich, einen Diakon anzunehmen, dem zuweilen selbst ein Dritttheil von der Korn-Einnahme gegeben werden muß. 4)

# c) Die Militarfeelforgestellen.

Jedes Regiment hat seinen eigenen Geistlichen, der stets unter bem Prälaten, in dessen Sparchie sich das Regiment befindet, steht, nur wenn die Armee in's Feld zieht, hat sie einen höhern Geistlichen, der über alle Regimentspriester die Aufsicht führt. Bei seber Regimentstriche ist ein Priester, ein Lector, ein Küster und ein Kirchen-wächter angestellt, zuweilen auch ein Diakon, wenn das Regiment ihn besolden will. Ein Regimentspriester bekömmt jährlich 66 Rubel Ge-

5.69 .69

<sup>1)</sup> So werben von gemeinen Leuten für eine Taufe 3-5 Ropelen, für eine Tranung 10, für die Beicht 1 ober mehrere Kopelen bezahlt.

<sup>2)</sup> Gin Deffjätin = 45 Morgen.

<sup>3)</sup> Ein Tschetwerit ift etwa ein Pfund.

<sup>4)</sup> Hupel S. 197 f.

halt nebst brei Rationen und hat einen Bedienten (Denschtschik), dem die Krone Kost und Lohn gibt. Mit Einschluß seiner Nebeneinkünste möchte sich sein jährliches Einkommen auf 150 Rubel belausen. Es muß ihm mit Ofsiciers-Achtung begegnet werden.

# §. 45. Berleihung der Pfründen.

Alle diese genannten Stellen werden, mit Ausnahme der an den Patronatskirchen, vom Bischose in seiner Sparchie frei vergeben, wie denn Peter d. Gr. eigens verordnete, daß kein Priester ohne Genehmigung des Bischoss bei der Armee angenommen werden sollte. An ganz kleinen Kirchen nahe bei der Stadt, oder bei Fisialkirchen, oder an Kirchen, wo es dem Priester nicht mehr als 10 Rubel und sonst keine Accidenzien trägt, soll der Bischos keine eigenen Priester anstellen. Somso sollen die Kinder und Anverwandten eines Priesters nicht zum Dienste in seiner Kirche zugelassen werden. Kur mit Erlaubniß der Gemeinde kann der Bischos dem Pfarrer gestatten, einen von seinen Söhnen als Diakon oder Sakristan zu haben; die andern Söhne sollen in einer andern Kirche dienen oder in einen Sivildenst treten. \*2)

## §. 46. Das Patronat.

Der Ebelmann, auf dessen Grund und Boden die Kirche erbaut ist, hat in Bezug auf dieselbe das Patronatsrecht. Es darf daher der Bischof bei einer solchen Kirche keinen Briester, von dem der Patron nicht schriftlich bezeugt, daß er ihm angenehm ist, anstellen, 3) vielmehr kann der Patron selbst den Priester, welchen er zu haben wünscht, vorschlagen; eigentliche förmlich abgefaßte Präsentationen aber werden vom Patron in Rußland nicht ertheilt. Wenn sich der Geistliche der Patronatstirche nicht ordentlich aufstührt, so kann der Patron ihn beim Dekan oder Präsaten verklagen und, wenn Gründe vorhanden sind,

<sup>1)</sup> Hupel S. 183, 184, 199.

<sup>2)</sup> King a. a. D. S. 433. Hupel S. 191, 203.

<sup>3)</sup> Dieses Recht hat auch zuweilen ber Oberst hinsichtlich bes Geistlichen bei seinem Regimente.

barauf bringen, daß er an eine andere Stelle versetzt und ein würbigerer an seine Stelle tomme. 1)

Wo die Einkunfte hinreichen, kann der Patron einen Diakon verlangen, wenn noch keiner an der Kirche ist, und dieser darf ihm eben fo wenig aufgedrungen, sondern muß von ihm als tüchtig und der Gemeinde genehm bezeugt werden, wobei jedoch auch der Priester der Kirche seine Stimme hat. Berringern sich die Kirchen-Einkunfte, so kann der Patron in Einverständniß mit dem Priester verlangen, daß die Stelle des Diakons unbesetzt bleibe. In den Dörfern steht sowohl der Kirchenpsseger als auch die Kirchenkasse unter dem Patron, der die Schlüssel dazu in Berwahrung hat.

Da nach russischen Rechten sich immer Mutter, Söhne und Töchter in die vom Bater nachgelassenen liegenden Gründe theilen, so kömmt es, daß bei vielen Dorffirchen mehrere Seelleute am Patro-natsrechte Antheil haben. Bei manchen russischen Kirchen in Inger-manland üben selbst Protestanten die genannten Patronatsrechte aus. In Kronsdörfern könnte wohl das Patronat von der Krone ausgeübt werden; allein man psiegt da blos die Bauern zu fragen, ob sie mit dem vom Prälaten ernannten Priester zufrieden sind. Letzterer schlägt dann auch wohl schon bei seinen Ledzeiten einen zu seinem Nachfolger oder zum Diakon vor und attestirt mit Zuziehung der Gemeinde über dessen Fähigkeit.

## S. 47. Die Rirchenfabriten.

Alle Rathedralfirchen, sowie diejenigen Hauptkirchen, welche mehr als 20 Leibeigene hatten, werden vom Dekonomie-Collegium unterhalten. Bon diesem erhalten die Prälaten der ersten und zweiten Rlasse für Kirchenbedürfnisse 105—200 Rubel, zur Reparatur der Rathedrale, sowie ihrer eigenen und der übrigen kirchlichen Gebäude 500 Rubel und zur Unterhaltung der Sakristei und für die Paramente 300 Rubel jährlich.

Die Bralaten der dritten Klasse bekommen für die Rirchenbes bürfnisse 100 Rubel, zur Unterhaltung der Gebaude 400 und für

<sup>1)</sup> Im Gefühle dieses Rechtes broht manchmal ber Gbelmann bem Priester, ihn fortzujagen, wenn er ihm nicht zu Willen sein wolle!

<sup>2)</sup> Hupel a. a. D. S. 204 f.

die Paramente 99 Rubel. Den übrigen Rathedralfirchen, sowie den Haupt- und Stadtfirchen, die mehr als 20 Leibeigene besassen, werden jährlich für die Kirchenbedürfnisse 10 Rubel ansbezahlt. Alle übrigen Kirchen müssen ihre Bedürfnisse aus den Sammlungen mit dem Klingbeutel und in Opferstöcken und aus den freiwilligen Gaben der Glänbigen bestreiten. Besonders bildet der Erlös aus den Wachsterzen eine reiche Erwerbsquelle. 1)

Die einstließenden Gelder werden in die Kirchenkasse gelegt, welche an den Kathedralkirchen der Schlüsselbewahrer unter sich hat. Bei den Regimentskirchen wird das, was die Soldaten selbst beliebig an die Kirche abgeben, in die Regimentskassa verwahrt. 2) Bei den andern Stadt- und Dorffirchen, wenn sie keine Patronatskirchen sind, hat die Kirchenkasse der Kirchenpfleger (Storosch), der hie und da auch die Sammlungen für die Kirche vornimmt. Er ist gewöhnlich ein angesehner Mann in der Pfarrei, und wird von der Gemeinde mit der Genehmigung der Geistlichkeit auf drei Jahre gewählt und vom Bisschofe bestätigt. 3)

Früher konnten die Bischöfe über diese Kirchengelber frei verfügen, seit dem Jahre 1809 aber müssen alle von den Kirchen gesammelten und erworbenen Gelber an den Sinod eingeschiaft werden, der nun für die Bertheilung in den einzelnen Sparchien nach deren Bedürfnissen zu sorgen hat. 4)

Ebenso konnten früher die Bischöfe die Erlaubniß zur Erbauung neuer Kirchen geben, seit Beter dem Großen aber darf ohne Erlaubniß des Sinods, jett des Dekonomie-Colleginms, kein Kirchenbau geführt werden, 5) und diese Erlaubniß zu bekommen, hält ziemlich schwer, selbst auf dem Lande, zumal wenn der Edelmann, der das Patronatsrecht bei der Pfarrkirche hat, dagegen protestirt. Wer ohne Erlaudißeine neue Kirche erbaut, verfällt sammt seiner Kirche dem Banne.

Bei jenen Rirchen und firchlichen Gebäuden, wozu natürlich bie Wohnungen der Rlerifer gehören, welche nicht vom Dekonomie-Colle-

<sup>1)</sup> Hupel S. 166, 169, 177, 195.

<sup>2)</sup> Hupel S. 207.

<sup>3)</sup> Neale l. c. p. 1191.

<sup>4)</sup> Die Staatsfirche Rugl. S. 78.

<sup>5)</sup> Nur die Bischöfe in Sibirien und in Grussen-Jmeretien ober ber transkaukasischen Provinz beditrsen einer solchen Erlaubniß nicht. V. Neals 1. c. p. 1187.

gium, sondern von der Gemeinde unterhalten werden mussen, hat diesselbe auch die Baulast. Ist die Gemeinde arm und nicht im Stande, ihre verfallene Kirche aus eigenen Mitteln herzustellen, dann erhält sie wohl auf gehörige Unterbreitung des Sachverhältnisses eine Beisteuer von dem Dekonomie-Collegium oder aus der kaiserlichen Rassa. Eizgentliche Collectensammlungen kennt man nicht. Die Baukosten werden auf die sämmtlichen Parochianen vertheilt. Auf dem Lande macht der Edelmann, welcher das Patronatsrecht hat, die Repartitionen. 1)

## S. 48. Das Mondswefen.

#### a) Aufnahme in den Orden.

Niemand kann Mönch werden, als durch Entscheidung des heil. Sinods und in dem gesetlichen Alter, welches für das männliche Gesichlecht das vierzigste<sup>2</sup>), für das weibliche wenigstens das fünfzigste Lebensjahr ift. Bezüglich des Alters kann der Sinod dispensiren. <sup>3</sup>)

Kinder bedürfen zum Eintritt in's Aloster der Erlaubniß ihrer Eltern. Sbenso müssen Soldaten und Beamte ihre Entlassung aus dem Dienste, Leute eines Standes, der Abgaben unterliegt, die Entlassung aus diesem Stande und überdieß die Einwilligung der kaiser-lichen Finanzkammer und des Statthalters der Provinz, Leibeigene die Freisprechung von Seite ihres Herrn beibringen.

Ferner ift verboten, in das Rlofter aufzunehmen:

1. den Mann eines noch lebenden Weibes, das von ihm nicht gesetzlich getrennt ist; wenn beide Gatten einstimmig wünschen, in den Orden zu treten, so ist zu beachten, ob das Weib dazu das gesetzliche Alter, 50—60 Jahre, habe, ob die Gatten Kinder haben, und in welchem Zustande sie sich befinden.

<sup>1)</sup> Hupel S. 186, 189.

<sup>2)</sup> Nach bem geistlichen Reglement war das 30. Jahr festgesetzt. Nach dem Ukas vom J. 1831 aber wird das 40. Jahr gesordert. V. Neale 1. c. p. 56.

<sup>3)</sup> Das sindet 3. B. statt bei jenen Jünglingen, welche auf Anregung bes Sinods nach vollendeten Studien an den geiftlichen Atademien in den Mönchsstand treten, um bei der nächsten Gelegenheit als Prälaten, Archimandriten oder Prosessoren angestellt zu werden. S. Staatst. Rußl. S. 115.

- 2. Beiber, die wegen ihrer Vergehungen von ihren Männern getrennt find.
- 3. Die in ber Jugend von ihren Eltern dem religiöfen Stande geweiht, bei vorgerudtem Alter vermöge dieses Gelübdes gegen ihren Willen dazu gezwungen werden.
- 4. Fremde aus einer andern Sparchie, und die rechtlichen Leuten unbekannt sind.
- 5. Mit Schulden belastete und unter Gericht sich befindliche Bersonen. Endlich darf bei den etatsmäßigen Klöstern auch die vorgeschriebene Mönchstahl nicht überschritten werden. Die Nonnenklöster können zwar Kandidatinen, Beliten genannt, in beliebiger Anzahl aufnehmen, müssen aber diese auf eigene Kosten erhalten. Auch dürsen bieselben nicht eher zur Ablegung der Gelübde zugelassen werden, als

#### ·b). Moniziat.

bis fie das fünfzigste Jahr überschritten haben. 1)

Wer in den Orden aufgenommen werden will, hat ein breifahriges Noviziat zu bestehen. Während dieser Zeit hat der Ordensobere bem Novigen alle Arten des Dienstes verrichten zu laffen, um dadurd feinen Gehorfam zu prüfen. Nach diesem dreifährigen Noviziat ift es immer noch nothwendig, die Erlaubnig des Diocesanbischofs zu haben, ehe er eingekleidet wird, welches der Bischof nicht gestatten foll, wenn nicht der Obere und die Monche des Alosters dem Novigen querf ein Beugniß geben. Aendert nach Berlauf der drei Jahre der Novige seinen Sinn, so steht es ihm frei, wegzugehen; sollte er aber nachher ein Berlangen tragen, in's Rlofter gurudzukehren, jo muß er das Noviziat noch einmal durchmachen. 2) Auch wird nach Ablauf der Noviziatzeit der Novize nicht fogleich zur Ablegung der Gelübde zugelaffen, sondern hat zuvor noch in einen Vorbereitungegrab, wo er fich für die Uebernahme der Ordensgelübde gehörig prüfen foll, zu treten, mas mit einem gewissen Ritus verbunden ift. 3) Nach einigen Gebeten nämlich werden dem Novigen von feinem Obern die haare freuzweis abgeschnitten und hierauf der schwarze Habit (Rhaesa) angelegt und

<sup>1)</sup> King a. a. D. S. 422, 423. — Consett l. c. p. 159 sq. — Die Staatsk. Rufil. S. 118, 439, 440.

<sup>2)</sup> Ring a. a. D. S. 423.

<sup>3)</sup> Mouravieff: Lettres à un ami sur l'office divin etc. l. c. p. 88.

bie Mönchstappe (Kamelauch oder Klobuk) aufgesetzt. Die Novizin erhält statt der Kappe den Schleier. Diese Einkleidung wird auch als der erste Mönchsgrad bezeichnet. 1)

#### c) Die Ordensprofeß.

Ift ber Tag jur feierlichen Ablegung ber Gelübde getommen, bann wird diese Ceremonie auf folgende Beise vorgenommen. bem Introitus, wenn die Liturgie gefeiert wird, was aber nicht nothwendig ift, wird der Novize, welcher im Buffleide mit blogen Fugen und unbedectem Saupte bei der Kirchenthure steht, von den Mitgliebern bes Rlofters vor dem Obern geführt, der ihn ermahnt, auf die vorgelegten Fragen aufrichtig zu antworten. Nachdem der Rlosterobere den Novigen gefragt, ob er verlange, in den Orden aufgenommen zu werden, und ob er die Gelübde der Reufcheit, des Gehorfams und ber Armuth auf fich nehmen wolle, und dieser es betheuert hat, gibt er ihm eine Ermahnung, worin er ihm die Bflichten eines Mönches borhalt und zugleich auch ben Lohn, ber feiner im Jenseits martet. Sierauf legt ihm der Obere das Schimatologion (das Buch, welches bie Rlofterregeln enthält) unter Gebet auf fein Saupt, und nun folgt bie Tonsur. Der Obere schneidet dem neuen Monche bas haar freuzweis ab, indem er fpricht: "Unferm Bruder N. (er wird mit bem Rlofternamen, den er bekommt, bezeichnet) wird das Saar feines Sauptes abgeschnitten im Namen bes Baters und des Sohnes und hl. Geiftes." Alsbann legt sich der neue Monch feine Rleidung an, beren sombolische Bedeutung der Obere ihm erklärt, nämlich den Sabit, bas Stapulir (Paramandyas), ben Gurtel, die Monchstutte, ben Mantel (Mandyas) und die Sandalen.

Wird die Liturgie gefeiert, so folgen jest die Ettenien, Spistel und Evangelium, bann gibt der Obere dem neuen Mönche ein Krenz, eine angezündete Kerze, und zum Schlusse wird ihm von allen Brüdern der Kuß gegeben. Fünf Tage lang hat der neue Mönch beständig in der Kirche zu bleiben, nur mit Betrachtung und Gebet beschäftigt. 2)

Dieß ist der zweite Mönchsgrad, da man noch einen höhern, den bes großen oder englischen Habits (Skimia) kennt; allein solche Mönche,

<sup>1)</sup> Ring a. a. D. S. 346 f.

<sup>2)</sup> Mouravieff l. c. p. 83 sq. Ring a. a. D. S. 348 f.

Stimniks genannt, gibt es nur wenige. Einige Berschiedenheit in den Gebeten abgerechnet, ist der Ritus bei dieser Einkleidung derselbe, wie der beim zweiten Grade, und es unterscheidet sich ein solcher Mönch von den andern außer durch die gänzliche Abgeschlossenheit des Lebens auch noch äußerlich dadurch, daß er statt der Mönchstappe (Kloduk) die Kapuze der Süßigkeit (Kukolh Nezlodia) und ein Analaw, ein mit einem Kreuze bezeichnetes Stapulir, ähnlich der priesterlichen Stola, trägt. 1)

#### d) Die Ordensdisciplin.

Jedes Mönchskloster steht entweder unter einem Archimandriten oder Igumen, die kleinern Klöster unter einem Predstojatel (Borsteher), <sup>2</sup>) die Nonnenklöster unter einer Igumenija. Die Klostervorsteher wurden früher von den Mönchen selber gewählt, jest werden sie vom Sinod ernannt. <sup>3</sup>)

Die Mönche theilen sich in zwei Klassen, in solche, welche eine höhere Weihe haben, Priester oder Diakonen sind, Veromonachen und Verodiakonen genannt, deren es im Rloster jedoch nur wenige gibt, und in gemeine Mönche, russisch Monach oder Tschernez (der schwarz geht) oder Starez (der alt ist). Die Regel, die sie befolgen, ist die des hl. Basilius. Die Rlöster stehen unter der Aufsicht des Bischoss, in dessen Eparchie sie sich besinden, nur die Lawren und Stauropigien stehen als exemte Rlöster unmittelbar unter dem Sinod.

Die jetige Einrichtung der rufstschen Klöster rührt von Beter dem Großen her. Er hob durch einen Ukas vom 31. Jänner 1701 das Institut der Laienbrüder auf; denn die jett in den Klöstern die Geschäfte der Laienbrüder verrichten, sind keine Ordensleute, sondern Erbunterthanen der Krone oder eines Edelmanns, und müssen, sobald es verlangt wird, das Kloster verlassen. Sie werden von den Mönschen auf eigene Kosten verpstegt, und es muß für sie auch die Kopfsteuer entrichtet werden. Außerdem gab Beter der Große viele Bersordnungen über die Lebensweise der Mönche und Konnen. Die Mönche

<sup>1)</sup> Mouravieff l. c. p. 88.

<sup>2)</sup> Das ist nur ein gemeiner Mönch, da gewöhnlich die kleinern Klöster von einem größern Kloster abhängig sind.

<sup>3)</sup> Die Staats!. Rußl. S. 111. Bgl. King a. a. D. S. 426. Hupel a. a. D. S. 258.

follen in ihre Rlöfter untauglich gewordene Soldaten oder andere arbeitsunfähige und durftige Manner aufnehmen und fich mit der Bflege berselben beschäftigen. Dasselbe sollen die Nonnen bei Bersonen ihres Beschlechtes thun, außerdem sollen fie sich mit Erziehung von Baisen und verschiedenen Sandarbeiten beschäftigen. 1)

Den Mönchen ift es nicht gestattet, aus bem Kloster zu geben, nur dem Dbern, dem Dekonom und dem Schatzmeister fteht es frei, ber Geschäfte des Rlosters wegen auszugehen. Die Monche durfen nicht ohne Erlaubnif des Dbern Gafte einladen, noch Gefellschaft annehmen, außer in Gegenwart eines andern Monches; ebenso burfen fie ohne Erlaubnig und ohne Begleitung eines andern teine Befuche abstatten, und auch letteres nur vier Mal im Jahre. Unter schweren Strafen ift es ihnen verboten, die Baufer der Weltlichen ohne eine rechtmäffige Urfache zu besuchen. Weder der Obere, noch die Monche follen Frauenspersonen in ihren Bellen den Bugang gestatten. felben muffen im Sprechsaale angenommen werden, und ftete muß mehr ale ein Monch zugegen sein. Die Monche follen gemeinschaftlich im Refectorium effen, und feiner barf babon etwas in feine Relle nehmen, sowie es auch verboten ift, unter irgend einem Bormande etwas, mas jum Kloster gehört, seien es Lebensmittel ober andere Borrathe, ju perkaufen. Die Monche follen feinen Sandel treiben. ausgenommen mit Begenftanden eigener Bandarbeit, und diek nur mit Erlaubnif der Obern und durch die dazu bestimmten Ordensbrüder. Sie follen fleißig die Bibel lefen und ftudiren, und jährlich vier Mal die Saframente ber Buge und des Altars empfangen. Der Obere aber foll die Monche nicht nöthigen, bei ihm zu beichten, sondern einen murdigen Briefter bagu annehmen, der vom Bischofe approbirt ift. Und dieser Briefter soll es anzeigen, wenn sich eine ärgerliche und gottlose Gewohnheit in's Rlofter einschleichet, ohne jedoch die Namen der Berfonen zu nennen. 2)

Silbernagl, Berfaffung.

<sup>1)</sup> Schon ber geringe Gehalt, ber jett ben Monchen und Ronnen ausgeworfen ift, treibt fie an, ihre Mugestunden zu Sandarbeiten zu benuten, um fich einige Rubel und Ropeten zu verdienen.

<sup>2)</sup> Das Beichtgebeimnig barf nach ben Berordnungen-Peters b. Gr. ber Briefter birect nur brechen bei Sochverrath, wenn ber Sochverrather von feinem Borhaben nicht absteben will, und bei solchen Bergeben, die allgemeines Aergerniß geben, wie Erbichtung falicher Bunber 2c. -9

Die Alosteroberen sollen in der hl. Schrift und den Ordensregeln erfahren sein, und ihr Amt nach dem Inhalte des bei ihrer Einsehung geleisteten Sides verwalten. Berleten sie diesen, so sollen sie die zum niedrigsten Grad deponirt werden. Sie sollen ein Berzeichniß von ihren Mönchen halten, und darin den Namen eines Ieden, seinen vorigen Stand und die Zeit seiner Aufnahme anmerken. Wenn sie von dem, der Mönch werden will, Geld nehmen für das bezüglich seiner Tüchtigkeit zum Alosterleben an den Bischof auszustellende Zengniß, so sollen sie deponirt und den gemeinen Mönchen gleichgestellt werden. Sie sollen ferner keine Mönche beherbergen, die aus andern Alöstern entlausen sind, unter der Strase, Zeitlebens im Kloster zur Arbeit verurtheilt zu werden; solche slüchtige Mönche sollen gefesselt und in den Rlöstern zu den härtesten Arbeiten gebraucht werden.

Die Nonnen 2) sollen die strengste Alausur halten. Niemand darf ihre Klöster betreten, ausgenommen ihr Beichtvater. In Klöstern, wodie Kirche nicht anstößt, müssen bedeckte Wege zum Durchgang für die Nonnen sein, und der Weg aus der Kirche in die Zellen soll nur durch die Zelle der Igumenija sühren. Sbenso sollen sie in der Kirche ihren Platz auf den Gallerien hinter dichten Gittern haben. Went die Nonnenklöster einen Proces oder ein Ansuchen in der Hauptstadt haben, so sollen sie im erstern Falle den Bischof ersuchen, daß er ihnen einen Sachwalter bestimme, im letztern aber sollen sie sich an den Sinod wenden und sich auf keine Weise vom Kloster entsernen.

#### e) Rirchliche und politische Stellung der Monche.

Die Mönchsgeiftlichkeit, wegen ihrer schwarzen Rleidung im Gegensatz zur Weltgeistlichkeit die schwarze Geistlichkeit genannt, ist von der Seelsorge ausgeschlossen, mit Ausnahme des Seelsorgsdienstes bei der Flotte. Zu diesem Zwecke hat nämlich die russische Regierung im Rloster St. Georg bei Balaklawa in der Krimm unweit Sewastopel ein eigenes Collegium errichtet, wohin Mönche aus Rlöstern der verschiedenen Sparchien berusen werden. Auf erhaltene Weisung von Seite der Regierung versieht dann der Archimandrit dieses Klosters die unter Segel laufenden Kriegsschiffe mit diesen Mönchen als Seelsorger. Das

<sup>1)</sup> Consett l. c. p. 167 sq, 180 sq.; Ring a. a. D. S. 424-427.

<sup>2)</sup> Russisch Monachinja, Stariza ober Tscherniza.

<sup>3)</sup> Consett l. c. p. 174 sq.; Ring a. a. D. S. 425 f.

Ansehen, das die Mönche noch genießen, verdanken sie blos ihrer Shelosigkeit, weshalb auch aus ihnen die Prälaten und die Beichtwäter genommen werden. Da sie auch mehr Bildung als die Weltgeistlichen besitzen, was namentlich bei den Mönchen in den Lawren und Stauropigien der Fall ist, so werden sie zu Professoren in den Seminarien und geistlichen Akademien und zu Predigern in den Hauptstädten verwendet. Außerdem werden sie als Gefängnisswärter sur die zu Kirchendusen verurtheilten Gläubigen, Priester und Sektirer gebraucht. 1)

Monche find von Abgaben und von der Conscription befreit. Sie unterliegen nur dem geiftlichen Berichte, und wo fie bor dem weltlichen Berichte zu erscheinen haben, werden fie durch Deputirte von geiftlicher Seite vertreten. Ebenso unterliegen fie feiner leiblichen Strafe, aufer bei folden Verbrechen, wo fie nach Verstoffung aus dem Monchestande bem weltlichen Gerichte übergeben werden. Da der in den Monche-Rand Eintretende ein für alle Mal feinem Gigenthum entfagt, fo erbalt er, wenn er wieder aus demfelben tritt, davon nichts mehr gurudt: ebensowenig tritt er in seinen früheren Rang und feine früheren Auszeichnungen wieder ein. Rein Monch fann daher auch Burge in weltlichen Sachen fein, unbewegliches Eigenthum erwerben oder Leibeigene mit ober ohne Land; besgleichen ift es den Monchen verboten, folches Eigenthum zu behalten, sondern sie haben bor dem Eintritt in den Drben bas erbliche Eigenthum den gefetlichen Erben, bas erworbene aber, wem fie wollen, abzutreten, fonft bestimmt darüber die Regierung auf unwiderrufliche Beife. Beder Gelber, noch andere Begenftande follen fie zu fich in Bermahrung nehmen, Bucher ausgenommen : das Bermahrte wird Eigenthum des Rlosters. Es ift übrigens ihnen erlaubt, Belder in den öffentlichen Creditanstalten anzulegen, auch innerhalb des Rloftergebietes auf eigene Roften Bebaude aufzuführen ober Zellen zu bauen, unter der Bedingung jedoch, daß nach ihrem Tobe oder nach ihrer Entfernung davon diefe Bebäude Eigenthum bes Rlofters feien. Sie konnen feine Testamente machen, nur den Bischöfen und Archimandriten ift es gestattet, über ihr bewegliches Bermögen mit Ausnahme der geiftlichen Rleinodien ju teftiren; fterben fie dagegen ohne Teftament, so gehört ihr Eigenthum bem Rlofter. 2)

<sup>1)</sup> Die Staatsfirche Ruglands S. 113, 114.

<sup>2)</sup> Auszilge aus dem neuesten Gesethbuche Außlands liber die bürgerlichen Rechte bes Klerus §. 179—191 in den Werte: Die Staatst. Rufil. S. 440 ff.

#### §. 49. Bahl und Etat der Rlöfter.

Schon unter Bladimir bem Großen gegen Ende des gehnten Jahrhunderts murden in Rufland Rlöfter gegründet; doch die Biege aller ruffischen Klöster mard die Betscherskische Laura zu Riem, welche ein Monch vom Berge Athos, Namens Antonius, geburtig aus Liubetich, unter ber Regierung bes Groffürsten Jaroslam (1036-1054) gegründet hatte. 1) Bon da an vermehrten sich die Rlöfter in außerordentlicher Beife, so dag der Czar Iman Bafiljemitsch II. auf dem Concil zu Mostau im Jahre 1542 verbot, ohne Erlaubnif des Monarchen und des Diocesanbischofs ein Rlofter zu errichten. Dehr aber in den Bestand der Klöster griffen die Reformen Beters d. Gr. ein. Er berbot nicht nur den Bischöfen und andern Bersonen, Rlofter ober Einstedeleien zu bauen, sondern befahl auch, daß die kleinern Rloften wo nur wenige Monche, sowie alle Ginsiedeleien (Pustunja) follten eingezogen und die Anachoreten ganzlich abgeschafft werden. 2) 3mar hatte ichon Beter d. Gr. im Ginne, Die Rlöfter ihres Guterbefites ju berauben; aber dieser Sauptschlag tonnte erft von der Raifein Ratharina II. im 3. 1764 gegen die Klöster geführt werden. Bi diefer Gelegenheit murden zugleich viele Rlöfter aufgehoben, denn nur bie bedeutenoften, welche fich in großen Städten befanden, ober font berühmt maren, follten erhalten bleiben. Allein von Seite des Bolles liefen bei ber Raiferin viele Bittschriften um Erhaltung Diefer ober jener Klöster ein, und die Raiserin bewilligte diese Besuche unter ber Bedingung, daß die Mitglieder folcher Rlöfter fich aus eigenen Mitteln oder den Gaben der Gläubigen ernähren follten, welche Gaben jebod nicht von ihnen eingefammelt werden dürfen, fondern ihnen von ben Gläubigen felbst unmittelbar und freiwillig zufließen muffen. Und fo unterscheidet man in Rufland jett zweierlei Arten von Rlöfter: etats mäßige (Satnije), welche vom Defonomie-Collegium befolbet werden, und nicht ctatsmäßige (Sastatniije) oder unfalarirte Rlöfter. bem Sinodal-Rapport vom Jahre 1838 gahlt die ruffische Rirche mit Einschluß der den ehemaligen unirten Griechen gehörigen Rlöfter 225 etatsmäßige und 161 nicht etatsmäßige Moncheflöster (Muscheskii),

<sup>1)</sup> Murawijem's Geschichte ber ruff. Rirche S. 18 f.

<sup>2)</sup> King a. a. D. S. 422, 427.

ferner 100 etatsmäßige und 13 nicht etatsmäßige Nonnenktöster (De-witschii). 1)

In den etatsmäßigen Mönchstlöstern befanden sich 3338 Mönche, um 1609 weniger, als etatsmäßig vorhanden sein sollten, und 1615 Laien als Diener; in den unsalarirten Alostern dagegen waren 3386 Mönche. In den besoldeten Nonnenklöstern zählte man 1993 Nonnen, um 662 weniger, als nach dem Etat sich darin befinden sollten, und 4033 Kandidatinen; die 13 unbesoldeten Klöster aber hatten 359 Nonnen.

Die etatsmäßigen Rlöster sind, wie die Sparchien, in drei Klassen abgetheilt, welche sich durch die Anzahl der dem Kloster zugestandenen Bersonen und die Größe des für dieselben ausgesetzten Gehaltes von einander unterscheiden.

In einem Mönchstloster erster Rlasse besinden sich: Ein Archimandrit mit 500 Rubel jährlich; ein Berweser oder Statthalter (Namestnik) mit 50 Rubel, ein Schatzmeister (Kasnatschei) mit 25 Rusbel; acht Jeromonachen mit je 13 Rubel; vier Jerodiasonen mit je 13 Rubel; zwei Küster mit je 10 Rubel; ein Oblatenbäcker, ein Oekonom, ein Kellermeister und acht Mönche mit je 9 Rubel; fünf Mönche als Krankenwärter (Bolnitschiise) mit je 8 Rubel. Bon Laien sind daselbst ein Kanzleischreiber (Podjatschei) mit 19 Rubel und 24 Bedienten mit je 9 Rubel; da diese der Kopfsteuer untersliegen; so erhält das Kloster zur Bezahlung derselben 55 Rubel. Für Kirchenbedürsnisse und Reparaturen sind 400 Rubel, sür Intershaltung der Pferde, zu Kohlen und Eisen 62½, Rubel, zu Holz 150 Rubel, für Bewirthung der Fremden 100 Rubel und zu Branntwein und Bier 125 Rubel bewilligt.

In einem Mönchstlofter zweiter Klasse sind: Ein Archimandrit mit 300 Rubel Gehalt, ferner 17 Ordensgeistliche (also kein Ber-

<sup>1)</sup> Die Staatskirche Aufil. S. 108, 119; Neals (l. c. p. 58) zühlt mit Aussichluß Georgiens 435 Klöster und 113 Convente.

<sup>· 2)</sup> S. Beilage XI zu bem Werke: Die Staatstirche Rufflands.

s) Dem Archimandriten, sowie dem Jgumen, steht es frei, das fixirte Klosterpersonal zu vermindern, wenn das bewilligte Geld zum Unterhalt nicht
ausreicht, oder auch mehrere Personen auszunehmen, nur darf er dann nicht
mehr fordern, als ihm eben bestimmt ist. Das Letztere kömmt bei den
Beschränkungen, denen der Eintritt in's Kloster unterworsen ist, ohnehin
nicht vor; wie wir denn gesehen, daß die etatsmäßige Zahl von Mönchen
sowohl als von Nonnen nicht vorhanden ist.

weser und teine gemeinen Mönche nnd Krankenpfleger), ein Kanzleischreiber und 16 Bediente. Für diese, sowie für alle Klosterbedürfnisse sind 1311 Rubel 90 Kopeten bewilligt.

Ein Mönchskloster dritter Rlasse besteht aus einem Sgumen mit 150 Rubel, einem Schatzmeister mit 22 Rubel, vier Jeromonachen und vier Jerodiakonen mit je 13 Rubel, einem Küster mit 10 Rubel, einem Oblatenbäcker, Dekonomen und Kellermeister mit je 8 Rubel, einem Kanzleischreiber mit 19 Rubel und acht Bedienten mit je 8 Rubel Gehalt. Als Kopfgeld für diese letztern find 19 Rubel 80 Kopeken zugestanden. Für Kirchenbedürfnisse und Reparaturen erhält das Klosker 240 Rubel, für die übrigen Bedürfnisse aber 17 Rubel 50 Kopeken.

Der Etat eines Nonnenklosters erster Klasse ist folgender: Die Borsteherin bekömmt jährlich 100 Rubel, und eben so viel als Taschgeld; die Schatzmeisterin (Kasnatscheja) 50 Rubel; jede Nonne, deren Zahl zwischen 50 und 100 schwankt, 15 Rubel; der Beichtvater 30 Rubel; jeder von den vier Priestern 30 Aubel; von den zwei Diekonen jeder 20 Rubel; jeder von den 6 Kirchendienern 15 Rubel; der Kanzleischreiber 19 Kubel, und jeder von den 13 Klosterbedienten 8 Rubel. Für dieselben sind zur Kopfsteuer 30 Rubel 80 Kopeten bewilligt. Für Kirchenbedürsnisse und zum Unterhalt der Kirche und bes Klosters werden 306 Rubel ausbezahlt.

In einem Nonnenkloster zweiter Klasse befinden sich: Eine Sgwmenija mit 60 Rubel; eine Schatzmeisterin mit 20 Rubel; 15 Nonnen mit je 12 Rubel; zwei Priester mit je 20 Rubel; ein Diakon mit 15 Rubel; zwei Kirchendiener mit je 10 und vier Bediente mit je 8 Rubel. Als Ropfgeld für diese letztern wird die Summe von 8 Rubel 80 Kopeten bezahlt. Zur Bestreitung der Kirchenbedürsnisse und Unterhaltung der Klostergebäude sind 100 Rubel ausgesetzt.

Einem Nonnenkloster dritter Klasse ist folgender Etat bestimmt: Eine Borsteherin mit 40 Rubel; eine Schatzmeisterin mit 15 Rubel; 15 Nonnen mit je 10 Rubel; ferner 2 Priester mit je 20 Rubel; 2 Kirchendiener mit je 10 Rubel und 3 Bediente mit je 8 Rubel. Zu Kopfgeld für die letztern sind 6 Rubel 60 Kopeken, und zu den Kloster= und Kirchenbedürfnissen 80 Nubel zugestanden. 1)

<sup>1)</sup> Hupel a. a. D. S. 266 ff.

Außerdem besitzen diese Klöster für ihren Unterhalt hie und da Fischereien, Mühlen, Gärten und auch einiges Land, indem jedem Kloster der ersten Klasse 9, jedem der zweiten Klasse 8 und jedem der dritten Klasse 6 Desssatinen Land bewilligt wurden. 1) Doch werden den Klöstern ihre Fischereien und Mühlen öfters abgenommen und ihnen dafür eine Jährliche Entschädigung gegeben. 2)

Bu den etatsmäßigen Klöstern mussen auch die Lawren, obschon sie unter keiner Klasse stehen, gerechnet werden, weil ihnen gleichfalls ein Etat bestimmt ist. So sind der Betscherstischen Laura 3) zu Kiew 100, der Alexander-Newskischen Laura 4) zu Betersburg 110, der Trottsto-Sergijewstischen Laura 5) bei Moskau 116 und der Lawra zu Boczajew 6) 90 Mönche bewilligt. Zu den Lawren haben überhaupt nur Mönche von Berdienst oder Brosessoren der bischösslichen Semi-narien, wenn sie dem Mönchsstande angehören, Zutritt. Sie dienen den Prälaten, in deren Eparchien sie sich besinden, zur Residenz und zur Commende, und eben so sind mit den drei ersteren die geistlichen Abdemien, mit dem letzteren das Diöcesanseminar verbunden. 7)

Stauropigien oder exemte Rlöster, welche unmittelbar unter dem **bl.** Sinod stehen, gibt es jett nur mehr fieben, 8) nämlich:

- 1. Nowospastoi in Mostau
- 2. Simonom

monom

<sup>1)</sup> Hupel S. 258, 259.

<sup>2)</sup> Die Staatsfirche Rufl. S. 81.

<sup>3)</sup> Der Metropolit Feodor von Kiew (1182—1186) soll hier den ersten Archimandriten eingesetzt haben. S. Murawijew's Gesch. der russ. Kurche. S. 33.

<sup>4)</sup> Sie wurde vom Peter d. Gr. im J. 1712 zu Ehren des berühmten und unter die Heiligen versetzen Großfürsten Alexander Newski gestiftet. S. Hupel a. a. D. S. 298.

<sup>5)</sup> Sie wurde von einem Priester Namens Sergius in der ersten Halfte bes vierzehnten Jahrhunderts gegründet. S. Murawijew a. a. D. S. 55.

<sup>5)</sup> Dieses Rloster gehörte vorher den griechisch-unirten Basilianern und wurde im Jahre 1833 der katholisch-ruthenischen Kirche entrissen, zu einer Lawra erhoben und zur Residenz des Bischofs von Wohnnien bestimmt. Siehe Staatsk. Rußl. S. 109.

<sup>7)</sup> Die Staatst. Rugl. S. 109, 110.

<sup>\*)</sup> Die Staatst. Rugl. S. 110.

- 3. Donskoi in Moskau 1)
- 4. Saitonospastoi " "2)
- 5. Wostresenstoi bei Mostau 3)
- 6. Solowezfoi bei Archangel
- 7. Swäto Jaroslawskoi zu Rostow. 4)

<sup>1)</sup> Die Mönchstlöster Nowospastoi, Simonom und Donstoi werben bei Hupel (a. a. D. S. 268) als Mönchstlöster erster Klasse aufgegählt.

<sup>2)</sup> Dieses Kloster wird von Hupel (S. 269) in die zweite Klasse ber Monchefloster gesetzt.

<sup>2)</sup> Das Woskresenskoische ober Auferstehungskloster wird auch Nen-Ferusalems-kloster genannt, welchen Namen ihm der Patriarch Nikon (1653—1667), sein Erbauer, gegeben hat. Murawijew a. a. D. S. 200. Es befindet sich bei Hupel (S. 268) in der ersten Klasse der Mönchsklöster.

<sup>4)</sup> Die Klöster Solowezkoi und Smäto Jaroslawskoi, welche von Hupel in der ersten Klasse der Mönchsklöster aufgeführt werden, waren im Jahre 1764 noch nicht exemt. Hupel S. 268.

# IV. Rapitel.

Die griechisch-schismatische Kirche in den Donaufürstenthümern (Aosbau und Balachei).

# § 50 Geschichtliche Einleitung.1)

Die Bewohner bes römischen Daciens, ber Moldau und Balachei, ftanden vom fiebenten bis neunten Jahrhundert unter ber Berrichaft der Bulgaren, welche befanntlich im Jahre 861 jum Chriftenthum bekehrt murden. Da fie ber geiftlichen Jurisdiction bes Batriarchen von Konstantinopel unterworfen maren, so murben fie auch in bas griechische Schisma hineingezogen. Als nun im Jahre 1014 Bulgarien eine byzantinische Proving geworden war, traten die Daco-Romunen unter ber Berwaltung eingeborner Bane wieder auf, und im Anfange bes 13. Jahrhunderts feben wir im aurelianischen Dacien einen Ronig ber Walachen, Namene Johann, an den im Jahre 1204 Papft Innocenz III. einen Legaten fandte, um feinen Rampf gegen die Briechen gur Bereinigung mit ber römischen Rirche zu benüten. Bald darauf fielen die Tartaren in die Ebene Daciens ein, vor denen sich die Rumanen (Rumunji) größtentheils nach Ungarn und Siebenburgen flüchteten, wo fie ihre Sauptfite zu Fagarofch und Marmarofch hatten. standen fie unter der Berrichaft ber Ungarn, und fie wurden fich ohne Zweifel mehr mit benfelben vermischt haben, ja vielleicht gang in biefelben aufgegangen fein, wenn nicht die Berichiedenheit des firchlichen Nitus eine Schrante zwischen beiden Boltern gezogen hatte.

<sup>1)</sup> Neigebanr: Beschreibung ber Molbau und Wasachei (Leipzig 1848). S. 50 ff.

Ungarn nämlich gehörken ber lateinischen, die Rumänen der griechischen Kirche an, und dieser Umstand war es hauptsächlich, daß die Letteren ihre Nationalität bewahrten.

Im Jahre 1290 zog nun ein Hauptling von Fagarosch, Radu Negru Bessaraba, über die Karpathen nach den Ebenen der Walachei zurück und gründete dort den Walachischen Staat. Er nannte sich Woiwode von Gottes Gnaden, Fürst alles rümänischen Landes und Herzog von Amlosch und Fagarosch, führte als Wappen den römischen Abler mit dem christlichen Kreuze und nahm seine Residenz zu Argisch. Im Jahre 1359 überstieg dann ein rumänischer Häuptling von Marmarosch, Bogdan Dragosch, die Karpathen und gründete in dem bischer Kumanien genannten Lande einen neuen Staat, der zuerst nach ihm Bogdania, später aber nach dem Flusse Moldava die Woldan genannt wurde.

Diefe beiden Staaten behaupteten ihre Unabhangigkeit in fortmahrenden Rriegen gegen Griechen, Bulgaren, Ungarn und Bolen, bis im Jahre 1460 die Walachei, im Jahre 1529 aber die Moldau ber türkischen Berrichaft unterworfen mard. Bon jetzt an ift die Beschichte dieser türkischen Basallenstaaten blos eine Reihe von Berrathereien ber Bojaren gegen ihre Fürsten, welche zu Folge hatten, daß ihnen bie Türken keine Einheimischen mehr zu Hospodaren wählen ließen, fondern diese einträglichen Stellen seit dem Jahre 1712 an die Bhanarioten vertauften. Die verschiedenen Türkentriege, welche hierauf ftatthatten, waren auch für die Rumanen eine Beraulaffung, nach ihrer früheren Unabhängigkeit zu trachten, welche ihnen jedoch erft ber Friede zu Adrianopel vom 2. Sept. 1829 brachte. Die Fürstenthumer Moldan und Walachei murden unter das Protectorat des Raifers von Rufland gestellt und erhielten bas Recht, ihre Fürsten auf Lebenszeit ju mahlen und die Bermaltung des Landes unabhängig von der Pforte ju führen. Die Verfaffung beiber Länder murbe durch bas Reglement organique vom Jahre 1831 geordnet. Im Jahre 1858 aber wurden die Donaufürstenthumer unter der Benennung "Bereinigte Fürftenthumer ber Moldan und Walachei" unter ber Suzeranitat des Sultans constituirt, welche Vereinigung durch eine permanente Central-Commission ju Fofschan, aus 8 Moldauern und 8 Walachen bestehend, Ausbrud erhielt. 1) Diese Union führte nothwendiger Beise

<sup>1)</sup> Staatsvertrag awifden Defterreich, Frankreich, Grofbritanien, Preugen,

auch zur Bereinigung beider Fürstenthümer unter einem einzigen Hospodaren, dem jetzigen Fürsten Cusa, der sich durch den Staatsstreich vom 4. Mai 1864 zum unumschränkten Gebieter der Donaufürstenthümer gemacht hat. Ihre bisherige kirchliche Berfassung war folgende.

### §. 51. Die Metropoliten.

Sowohl die Moldau als die Walachei hat einen Metropoliten, welcher die Oberaufsicht über die Landeskirche führt. Der Metropolit wird aus der Beiftlichkeit des Landes gewählt und zwar zunächst aus ben Bischöfen. Das Wahlrecht haben die Landstände mit Zuziehung der Bojaren ber erften Rlaffe, welche deshalb zu einer außerordentlichen Berfammlung jufammentreten. Sobald diefe Bahl vom Fürsten bestätigt ift, wird er in sein Umt eingesetzt. Außerdem bedarf der Metropolit auch der Anerkennung von Seite des Batriarchen von Ronftantinopel, obwohl er im Uebrigen von demfelben ganglich unabbangig ift. Doch ift in geiftlichen Angelegenheiten noch immer die .f. g. große Kirche, d. i. die Synode in Konftantinopel, die hochfte Inftang. Ebenso hängt die Ertheilung der höheren geiftlichen Burden zwar vom Metropoliten ab, aber die Ernennungen felbst zu Titular= bischöfen werben bem Batriarchen von Konftantinopel zur Bestätigung unterbreitet. 1) Der Metropolit hat bedeutende politische Rechte und ubt daher einen großen Ginflug auf die Angelegenheiten des Landes. Er ift von Rechtswegen Mitglied der Nationalversammlung, wo er den Borfit führt, und bei erledigtem Fürstenstuhle gebornes Mitglied ber provisorischen Berwaltung. Rur schwerer Bergeben wegen tann er bon ber Ständeversammlung nach gepflogener Untersuchung abgesett merden. 2)

Der Metropolit der Walachei residirt zu Bukarest und ist zugleich Bischof über 7 Kreise. Der Metropolit der Moldau residirt zu Jassp, und unter ihm stehen die Kreise Jassp, Botuschan, Niamzu, Fokschan

Ruffland, Sardinien und Türkei vom 19. August 1858. S. Derblich: Land und Leute der Moldau und Walachei (Prag 1859) S. 284 ff.

<sup>1)</sup> Reigebaur a. a. D. S. 203, 213, 319.

<sup>2)</sup> Reigebaur: Die Donaufürstenthümer (Breslan 1854). H. S. 22, 38. H. II. S. 24. Derblich a. a. D. S. 291. (Art. 18 des Staatsvertrags vom 19. August 1858).

und Dorochoi. Ihre Einkunfte erhalten ste aus liegenden Gütern, die sehr hebeutend sind, so daß der Metropolit von Jassy ein Einstommen von 514,951 Piaster hat. 1) Man dachte bereits daran, die Kirchengster einzuziehen und den Metropoliten bestimmte Gehalte auszuwersen.

# §. 52. Die Bifchofe.

Die Bischöfe werden vom Metropoliten ernannt und vom Patriarchen zu Konstantinopel bestätigt. Sie werden aus dem Klosterklerus genommen. Nach den Kanones?) gebührt ihnen die geistliche und weltliche Kirchenadministration; allein die Kirchengurer unterstehen seit dem Jahre 1844 einer weltlichen Berwaltung, womit eine besondere Abtheilung des Cultusministeriums betraut ist. 8)

Kein Bischof soll über drei Wochen von seiner Diöcese entfernt sein, außer seiner Gesundheit wegen; ist er sechs Monate adwesend, so soll er amovirt werden. Was ein Bischof sich in seinem Amte erwirdt, das gehört der Kirche. ) Er darf die Ordination keines Klerikers vornehmen ohne vorhergängigen Bericht des Kultusministers an den Fürsten und ohne vorhergängige Verständigung darüber mit dem Metropoliten. ) Jeder Bischof ist beständiges Mitglied der Landesversammlung. ).

<sup>1)</sup> Neigebaur: Beschreibung ber Moldan und Balachei. S. 203 ff.

<sup>2)</sup> Cap. seu glava 12. Codicis Pravila. — In den Donausstrstenthümern fennt man außer dem Bidalion auch noch eine andere Canones-Sammlung, Pravila genannt, welche im Jahre 1652 zu Tergovist in der Landessprache gedruckt erschien und auß 2 Theisen besteht, wodon der erste den Romocanon des Manuel Masaus vom J. 1561, der zweite die Canones der Apostel, Concilien und hl. Bäter enthält. V. Papp-Szilágyi: Enchir. jur. eccl. orient. cath. p. 70 sq.

<sup>2)</sup> Reigebaur a. a. D. S. 204.

<sup>4)</sup> Cap. 14. 57. Cod. Prav.

<sup>5)</sup> Neigebaur a. a. D. S. 204. — Dieß wurde beshalb verordnet, weil nicht selten viele blos aus dem Grunde sich weihen ließen, um von ben Steuern frei zu werden, so daß manchmal beinahe die Halfte der Dorsbewohner aus lauter Popen bestand. Derblich a. a. D. S. 32.

<sup>6)</sup> Reigebaur: Die Donaufürstenthümer. S. I. S. 24 f.

Unter dem Metropoliten von Bukarest stehen nun folgende Bischöfe: Der Bischof von Neu-Severin, welcher zu Rimnik am Altslusse residirt und fünf Kreise unter sich hat.

Der Bifchof von Bufeo, unter deffen Jurisdiction vier Kreife fteben.

Der Bischof von Argisch, der im Kloster Kurtea de Argisch 1) residirt und zwei Kreise unter sich hat.

Unter dem Metropoliten von Jafft ftehen:

Der Bischof von Roman, welcher die Districte Roman, Bakau, Foltischenh, Galat und Berlad unter sich hat, und dessen Einkunfte sich auf 436,543 Piafter belaufen.

Der Bischof von Husch, unter bessen Jurisdiction die Districte Baglui und Faltschu stehen, und bessen Kathedrale ein Einkommen von 159,574 Piaster besitzt. 2)

## §. 53. Die Officialen der Bijchofe.

Seber Bischof hat ein Priestercollegium als geistlichen Rath zur Ausstbung der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Zu diesem gehört ein Arschimandrit und ein Protosynkellos, welche Jeromonachen, und ein Syntellos, welcher Jerodiakon ist. 3) Der Protopapas der Diöcese hat die Aufsicht über die Weltgeistlichkeit und der Archimandrit über die Klöster. 4)

#### §. 54. Der Weltflerus.

## a) Bildungsanstalten desselben.

Die angehenden Geistlichen werden zunächst in den Seminarien ber Bischöfe erzogen; denn nur solche, welche in diesen Anstalten ihre Bildung erhalten haben, sollen zu Priestern geweiht werden, nachdem sie eine Prüfung durch die Curatel des öffentlichen Unterrichts bestanben haben. In der Walachei hat jeder Bischof ein solches Seminar

<sup>1)</sup> Das Kloster Kurtea de Argisch (Kurte d'Argis) wurde nicht von Radu Negru (Rudolph dem Schwarzen) gestistet, wie man behauptete, sondern erst im Rahre 1517 vom Fürsten Neagoe IV. Derblich a. a. D. S. 6 ff.

<sup>2)</sup> Reigebaur: Beschreibung ber Molban und Balachei. G. 203, 205.

<sup>3)</sup> Cap. 394. Cod. Prav.

<sup>1)</sup> Reigebaur a. a. D. S. 204.

in irgend einem Kloster seiner Residenz. Das Seminar des Metropoliten von Bukarest hat 40, das des Bischofs von Neu-Severin zu Rimnik '30, das des Bischofs von Buseo, sowie das des Bischofs von Argisch 20 Freistellen. In der Moldau aber hat der Metropolit von Jassh allein ein Seminar für 80 Zöglinge im Kloster Sokala, obschon der jährliche Bedarf an Geistlichen die Zahl 200 übersteigt. Zu diesem Seminar haben die Bischöse der Moldau jährlich 60,000 Piaster beizusteuern.

In's Seminar werden besonders die Priestersöhne, aber auch die Söhne anderer Leute, namentlich der Landbewohner, aufgenommen, wenn sie etwas lesen und schreiben gelernt haben. Die Zöglinge bleiben vier Jahre im Seminar, wo sie in der Landessprache, im Kirchengesange und im Rituale ausgebildet werden, denn der übrige theologische Unterricht heißt nicht viel und besteht blos in einem Auszuge aus der Geschichte der Kirchenväter und im neuen Testamente. 1)

Erst unlängst hat Fürst Cusa ein Dekret erlassen, nach welchem Keiner zum Perot (Diakon) ordinirt werden solle, der nicht sämmtliche Klassen eines auf Staatskosten zu unterhaltenden Seminars absolvirt hat. Allein, da eine solche Abneigung gegen das Studiren herrscht, daß die Seminaristen gleichsam zwangsweise in's Seminar gebracht werden müssen, so ist an ein Ausheben der s. g. Externisten oder Cerkownize noch nicht zu denken. Dieß sind nämlich verheirathete bejahrte Männer, die vordem irgend einen niederen Kirchendienst verrichteten, die Stelle eines Meßners oder Küsters oder Totkaschlägers dekleideten, und nun, nachdem sie ungefähr sechs Monate das Seminar frequentirt und ein Examen aus den bescheidensten Lehren des Buchstabirens und des Kirchengesanges bestanden haben, die Würde eines Popen erhalten haben.

#### b) Erfordernife gur Grdination.

Richt eine Bunde des Rörpers, sondern der Seele ift ein hinberniß für's Clericat, wenn nur der forperliche Defect nicht der Art

<sup>1)</sup> Reigebaur: Beschreibung ber Moldau und Balachei. S. 213; Reigebaur: Donaufürstenthumer. S. I. S. 28; Derblich a. a. D. S. 144.

<sup>2)</sup> Die Toffa ist ein Schuh langes Brett, worauf mit einem hammer gegeschlagen und so bas Zeichen jum Gebete gegeben wird.

<sup>3)</sup> Derblich a. a. D. S. 31 f.

ift, daß er zur Verrichtung der kirchlichen Functionen unfähig macht. Ein Einäugiger mit dem canonischen oder linken Auge, ein Hinkender kann daher Priester werden. Ebenso ist Megitimität kein Hinderniß, wohl aber die Bigamie, und nicht blos die eigentliche successive, sondern auch die uneigentliche, so daß der, welcher eine Wittwe geheirathet oder seinem ehebrecherischen Weibe beigewohnt hat, nicht ordinirt werden kann. Ausgeschlossen von der Ordination ist auch der, welcher in einer ungiltigen She gelebt, oder sich in Untersuchung besindet oder besessen ist. Ein Priester soll 30, ein Diakon 25, ein Subdiakon 20 und ein Lector 18 Jahre alt sein. Daß der Ordinand frei ist von Irregularität, hat er durch ein Beichtzeugniß zu beweisen. Wer sich als irregulär ordiniren läßt, wird, wenn die Irregularität offenkundig ist, deponirt. ) Die Ordinationsgebühren betragen 20 bis 30 Dukaten. \*)

#### c) Pflichten ber Geiftlichen.

Bor der Ordination fann der Diakon und Presbyter sich mit einer Jungfrau verheirathen, nach berfelben aber fich nicht mehr berchelichen. Thun fie letteres, fo werden fie deponirt, aber nicht ercommunirt. Der Lector bagegen bleibt, wenn er zur zweiten Che schreitet, in seinem Ordo. Sat ein Geiftlicher vor seiner Ordination unwissentlich eine verbotene Che geschlossen, so darf er, wenn er davon absteht, feine Burde zwar behalten, aber nicht mehr fungiren; steht er davon nicht ab, so soll er beponirt und ercommunicirt werden. Wohnt ein Rleriker seinem ehebrecherischen Beibe bei, so wird er de-Die Priefter follen fich nicht weltlichen Beschäftigungen hingeben, nicht Bucher treiben, noch Gewinnes wegen ihr Amt vernachlässigen; die hierin sich verfehlen, sollen deponirt werden. fleißig ihr canonisches Benfum, die Tag- und Nachtsgebetstunden halten. Beichtet ein Priefter, daß er vor der Ordination ein Delict begangen, fo foll er nicht mehr celebriren; daffelbe foll er nicht thun, wenn er ein Bad nimmt ober aus ben Bahnen blutet. 3)

#### d) Sociale und politische Stellung der Geistlichen.

In den Städten find die Geistlichen wohl beffer verforgt, aber Derfgeistlichen stehen sich schlecht, indem fie nur ein Stück Acer

<sup>1)</sup> Cap. 8, 58, 75, 77, 82, 84, 92-94 Cod. Prav.

<sup>2)</sup> Reigebaur: Beschreibung 2c. S. 213.

<sup>2)</sup> Cap. 61, 71, 72, 76, 79, 84, 86, 96, 124 Cod. Prav.

vom Gutsherrn angewiesen erhalten und für ihre geistlichen Berrichtungen von den armen Bauern natürlich nicht viel bekommen können. Man sieht sie daher fast in demselben Anzuge, wie die Bauern, auf den Markt sahren; doch haben sie meistens Stieseln an und die Popenmütze auf dem Kopse, das unterscheidende Kleidungsstück der Priester (Popen), sonst würde man sie nur an ihrem Barte erkennen können. Sie sind zwar frei von allen öffentlichen Abgaben, haben aber gewöhnlich einen halben Dukaten jährlich an den Bischof zu entrichten. Der Dorfgeistliche bildet mit drei jährlich gewählten Geschwornen das Bauerngericht, welches in jedem Kirchspiele (Mahala) besteht und die Streitigkeiten unter den Mitgliedern der Gemeinde zu schlichten hat. 1)

#### §. 55. Die Monde und Ronnen.

Die Mönche in den Donaufürstenthümern befolgen die Regel des hl. Basilius. Dhne Consens des Bischoses kann Niemand Mönch werden, und nach einem neuesten Ministerialrescript darf ohne Erlaubniß des Cultusministers kein Rovize aufgenommen werden. \*) Der Proses geht ein dreijähriges Noviziat voraus; doch kann der Novize, wenn er auf den Tod erkrankt, vor Ablauf dieser Zeit Proses ablegen. Eltern können ihrem Sohne, wenn er Mönch wird, den Erbtheil nicht verweigern, und wenn der Mönch stirbt, so gehört Ales dem Kloster. Mönche, wie Nonnen, können nicht Pathen, noch überhaupt Zeugen sein. Wenn sie heirathen, werden sie wie Ehebrecher bestraft. Der Priester-Wönch geht vor dem Weltpriester, nicht wegen des Sacerdotiums, sondern wegen der vorzüglicheren Lebensweise. Uebrigens dürsen die Klostergeistlichen keine Seelsorge ausüben, außer im Nothfalle und wenn der Bischof sie dazu beruft. \*)

<sup>1)</sup> Neigebaur: Beschreibung 2c. S. 317 f.; Neigebaur's Donaufürstenthitmer. H. S. 34; Derblich a. a. D. S. 32.

<sup>2)</sup> Allg. Zeit. vom 7. Sept. 1864. Schon im März 1864 hatte ber Cultusminister ber Kammer der Rumänen eine Borlage gemacht, dahin gehend, daß nur Priester, welche ein theologisches Seminar absolvirt haben und Wittwer geworden sind und nun zu den Stellen eines Archimandriten oder Bischofs adspiriren wollen, in's Kloster aufgenommen werden sollen; ebens sollen die Nonnenklöster nur solche Novizinen, die sich der Erziehung und Krankenpstege widmen, aufnehmen bürsen.

<sup>2)</sup> Cap. 118, 119, 121, 123, 132-135 Cod. Prav.

٤ \_

Bas die Rlausur bei den Nonnen betrifft, so ift diese durchaus nicht strenge, wie denn auch die öffentliche Meinung mit den Nonnen eine ziemlich große Nachsicht hat, da diefelben gewöhnlich gegen ihren Willen von den Eltern für das Rlofter bestimmt werden. Die vornehmen Familien bes Landes feben nämlich eine große Schmach barin, wenn fie ihre Töchter nicht verheirathen können, und suchen dieses Unglud im Dunkel der Rlofter zu verbergen. Beil eben nur des Bei= rathsgutes wegen eine Frau genommen wird, fo muß immer querft an die Aussteuer gedacht werden, und manche Eltern bringen baber oft Alles zum Opfer, um ihre Töchter ausstatten zu können. ein Bater mehrere Töchter und fürchtet, fie nicht ftandesmäßig ausstatten zu können, so schickt er sie, oft ehe fie das Rindesalter verlassen haben, taum 9-10 Jahre alt, in's Rlofter und fichert ihnen eine Ausstattung, von der sie als Monnen ziemlich anständig leben konnen. Ans diesen Berhältniffen erklart es fich, daß die Anforderungen an folche mehr oder weniger gezwungene Nonnen in Ansehung ihrer Aufführung im Rloster nicht fehr strenge zu sein pflegen. 1)

### §. 56. Die Rlöfter.

Die Klöster theilen sich in Conobien und in freie Klöster. In ben ersteren führen die Alosterbewohner ein gemeinschaftliches Leben; in den andern hat Jeder für sich selbst als Einsiedler zu forgen. Doch tann auch in den ersteren Jeder, der Bermögen hat, nach Belieben seine eigene Haushaltung führen. Dieß ist hauptsächlich in Ansehung der Nonnenklöster der Fall. Nur die Armen sind dem gemeinschaftlichen Zusammenleben unterworfen, die Wohlhabenden dagegen leben für sich in Häusern, die sie innerhalb des Klosterrahons taufen oder bauen lassen; jedoch müssen sie eine arme Nonne zu sich nehmen, da es keiner Konne erlaubt werden kann, ganz allein zu wohnen. Da aber diese nur eine abhängige Dienerin ist, so wird ihre Gebieterin durch diese Maßregel nicht eben sehr beschräukt. <sup>2</sup>)

Die Berwaltung der Klöstergüter wurde in der Moldau von eisnigen Klöstern selbst geführt, wie vom Kloster Niamzu, St. Spiribion zu Jassp und von dem zu Sotala; die Güter der übrigen einheimischen

<sup>&#</sup>x27;) Reigebaur: Beschreibung 2c. S. 211 f.

<sup>2)</sup> Reigebaur a. a. D. S. 206 f.

Rlöfter aber murben seit bem Jahre 1844 von einer eigenen Behörde administrirt, die mit der Berwaltung des öffentlichen Unterrichts unter einem Chef, dem Bornit der Kirchenvermaltung, verbunden mar. Die Ländereien der Rlöfter murben burch öffentliche Berfteigerung auf brei Jahre verpachtet. Der vierte Theil der Ginnahmen floß in die Staatstaffa: bom Ueberrefte erhielt ein Drittheil das betreffende Rlofter au seiner Bermendung, die übrigen zwei Drittel wurden zu Rirchen- und Rlofterbauten, zur Dotation von Schulen und Wohlthätigkeiteanstalten und zur Tilgung der Klofterschulden verwendet. Alle neuen Schulden der Klöster waren vom Reglement organique für ungiltig erklärt worden, und Rlofterguter tonnten nur jum Bortheil der Rlofter und mit Benehmigung ber Stänbeversammlung verfauft werben. Walachei standen die Guter der einheimischen Rlöfter unter der Berwaltung des Cultusministers, und die Ländereien wurden auf drei Jahre in Gegenwart bes Metropoliten und bes Minifters verpachtet. Uebrigen galten diefelben Bestimmungen, wie in ber Molbau. 1)

Der ungeheuere ganderbesit ber Rlöfter jog die Aufmertfamteit ber National-Dekonomen auf sich, und es entstand die f. g. Rlofterfrage, welche bis jest noch nicht befinitiv entschieden ift. Die Schwierigkeit ihrer Lösung bildeten die den heiligen Orten gewihmeten Rlöfter, die Infinate. Urfprünglich maren fie nicht gewidmet, sondern erft Anfangs bes 17. Jahrhunderts murde burch ben Ginflug der Fangrioten ber größte Theil der einheimischen Rlöfter unter den Schut der Rlöfter an Berufalem, auf bem Berge Athos und Sinai, in Epirus u. f. m. ge Das war nichts als ein Att ber Bietät. Die rechtmäßigen Besitzer der Rlostergüter blieben die Donaufürstenthümer. wendete jährlich fämmtliche Ginkunfte nach dem Sinne der ursprunge lichen Stifter und schickte blos eine kleine Summe als Almosen an die erwähnten Patronatsklöfter. Als aber die Fanarioten fich in den Donaufürstenthümern festgesett hatten, cedirten fie alle Ginfunfte den gedachten Rlöftern des Auslandes. 2) Die Bermaltung der gewidmeten Rlöfter wurde nun von Jaumenen, die von Jerusalem, bem Berge Athos u. f. w. hieher gefandt wurden, beforgt, und zwar auf eine für bie fremden Rlöfter durchaus nicht vortheilhafte Beife.

<sup>1)</sup> Reigebaur: Beschreibung 2c. S. 204; Derselbe: Die Donaufürstenthumer.

H. I. S. 38.

<sup>2)</sup> Derblich a. a. D. S. 109 ff.

Igumenen waren nicht selten mit den Pächtern einverstanden, so daß nur ein kleiner Theil der Einkünfte nach den betreffenden hl. Orten gelangte; wenigstens ist bekannt, daß die Pächter dieser Rlostergüter sich in der Regel bereicherten. Die Regierung der Donanfürstenthümer durfte sich aber in die Verwaltung der Inkinate durchaus nicht mischen. Iede Einmischung wäre vom Patriarchen von Konstantinspel als eine Berletzung des status quo angesochten und von Russtand als Protector der griechischen Kirche unterstützt worden.

Zwar wurden diese Cessionen von mehreren regierenden Fürsten in den Jahren 1654, 1780 und 1806 widerrusen, und im Jahre 1822 erhielt die Regierung der Donausürstenthümer einen Firman, welcher die exorbitanten Prätenstonen der griechischen Mönche annullirte und die überstüssigen Revenüen von der Hauptsumme ihren legitimen Eigenthümern zurückgab. Allein im Jahre 1831 wurde wieder Alles zu Gunsten der fremden Klöster arrangirt. 1)

Nachdem schon im Jahre 1848 die Revolutionsparthei die Aufbebung der den hl. Orten gewidmeten Rlöfter beantragt hatte, murde bie Rlofterfrage in jungfter Zeit wieder neuerdinge aufgenommen, und Fürft Cufa beftätigte am 5. Janner 1864 bas von ber Rammer ber Rumanen am 24. Dez. 1863 votirte Gefet betreffe ber Gatularisation ber Rlöfter in den Donaufürstenthumern. Für Die bl. Drte, zu deren Erhaltung ein Theil der Kloftergüter bestimmt war, wurde die Maximalfumme bon 82 Millionen turkischer Biafter ausgeworfen, in der die 31 Millionen, welche die hl. Orte den Donaufürftenthumern schulden, mit einbegriffen sind. 2) Begen dieses Befetz hat sowohl die Pforte und der Batriarch von Konstantinopel, ale auch Rugland proteftirt, und die Sache fieht nun ihrer weiteren Regelung entgegen. Alle Monche und Nonnen follten jett in bestimmten Rloftern concentrirt werden; doch gestattet eine neueste Berordnung bes Gultusministers, bag biejenigen Monche und Nonnen, welche in eigenen, auf ihre Roften erbauten Säufern innerhalb der Rloftermauern wohnen, mas in den Donaufürftenthümern fast allgemein ber Fall ift, daselbst bis zu ihrem Lebensende bleiben dürfen. 8)

<sup>1)</sup> Die Einklinfte der Inkinate schätzt man auf 18 Millionen Biafter ober 3 Millionen Gulben C.-M.

<sup>2)</sup> Beil. jur Allg. Beit. vom 6. und 15. Janner 1864.

<sup>3)</sup> MIg. Zeit. vom 7. Sept. 1864.

Wir geben zum Schlusse eine Uebersicht über die in den Donaufürstenthümern bisher bestandenen Klöster. 1) Die Moldau zählte ohne die vielen Nebenklöster 56 Hauptklöster. Davon gehören zu den einheimischen Klöstern die Mönchsklöster:

- 1. Niamtu
- 2. Seful
- 3. Dureo auf dem Tichachlou im Gebirge Biou
- 4. Abamu
- 5. Worona
- 6. St. Spiribion 2) in Jaffy mit einem hospital
- 7. Slatina
- 8. Resta
- 9. Biffericani
- 10. Pangaruta
- 11. Bogdana
- 12. Cachrula
- 13. Zagovia
- 14. Mauramula
- 15. Mogoscheschti
- 16. Sofala
- 17. Dolicheichti.

Ferner die zwei Nonnenklöster 3) Agapia und Waratikul nebst dem Kloster Hangul. Die übrigen sind gewidmete Klöster. Bon diesen gehören dem hl. Grabe:

- 1. Galata
- 2. Czetutina
- 3. Barnova
- 4. St. Sava
- 5. Bornosti
- 6. Nicorita
- 7. Pobrota
- 8. Bistriza

<sup>&#</sup>x27;) Reigebaur: Beschreibung ber Molbau und Walachei. S. 206-211.

<sup>2)</sup> Dieses Kloster wurde im 17. Jahrhunderte von einem Mönche für Aufnahme von Kranken gestiftet. Neigebaur a. a. O. S. 303.

<sup>3)</sup> Diese beiben Klöster gablen beinahe 1000 Nonnen. Reigebaur: Die Donanfürstenthumer. S. II. S. 28.

```
9. Taslau
  10. Cachinule
   11. Soveca
  12. St. Maria in Galat
  13. Nebenklofter Formoja, zu Stital gehörig.
Bum Berge Athos und andern hl. Orten gehören:
    1. Golia
    2. Barbojn
                   gehören dem Rlofter Batopedhion auf Athos
    3. Mira
    4. Rakitosa
    5. Formosa
                         gehören dem Rlofter auf dem Sinai
   6. Fustitichi
    7. Sfenta Beneri
   8. Sfenzi tri Erarchi in Jaffn
    9. Scoboreni ober Burbuicheni
  10. Buhalnita, dem Batriarchate von Alexandrien gehörig
  11. Floreschti, zum Rlofter Esphigmenu auf Athos gehörig
  12. Danko
  13. Aron Woda, zu Halfiß gehörig
  14. Sfentul Joan gura de auro, nach Janina gehörig
  15. Popouti, jum Patriarchate von Antiochien gehörig
  16. Dobrowetul
  17. Lipowetul
  18. Pretschifta (hl. Jungfrau) in Ofna
, 19. Radukanul in Okna
  20. Bergontu
  21. Preticifta in Foticheni
  22. Wizantia
  23. Stitul Grafchbeni
  24. St. Demetrius in Galat.
In der Walachei befanden sich bisher folgende Landesklöfter:
    1. Jismana 1) im Rreise Gorich
   2. Rozia
                            Wültschea
```

Mehedinz

3. Bistriţa 4. Motru

<sup>1)</sup> Jismana wurde im Jahre 1366 vollendet. Derblich a. a. D. S. 113.

|                                 | 5.                                                                  | . Huresco     | im   | Kreise  | Wültschea   |          |         |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-------------|----------|---------|-----|
|                                 |                                                                     | Brancovan     | "    | "       | Romanas     |          |         |     |
|                                 |                                                                     | Sadowa        | "    | "       | Dolsch      |          |         |     |
|                                 | 8.                                                                  | Strehaja 1)   | "    | "       | Meheding    |          |         |     |
|                                 |                                                                     | . Aspota      | "    | "       | Bültschea   |          |         |     |
|                                 |                                                                     | . Gabora      | "    | "       | "           |          |         |     |
|                                 | 11                                                                  | . Glavaciotu  | ,,   | "       | Wlaschta    |          |         |     |
|                                 | 12                                                                  | . Rincociovul |      | "       | Mustelu     |          |         |     |
|                                 | 13                                                                  | . Vierochu    | "    | "       | ,           |          |         |     |
|                                 |                                                                     | . Rimpolung   | . "  | "       | <br>#       |          |         |     |
|                                 |                                                                     | . Dealul      | ,,   | ,,      | Dumbovit    | 3a       |         |     |
|                                 | 16                                                                  | . Zuagoru     | ,,   | "       | Ilfow       |          |         |     |
| •                               | Von                                                                 | ben gewibme   | eten | Rlöster | n in ber    | Walachei | gehören | bem |
| hl.                             | Grabe:                                                              | · ·           |      |         |             |          |         |     |
| 1. Bakaresti 2) im Kreise Ilsow |                                                                     |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 | 2.                                                                  | Graiu         | ,,   | "       | ,,          |          |         |     |
|                                 | 3.                                                                  | Plataresti .  | ,,   | ,,      | "           |          |         |     |
|                                 | 4.                                                                  | Negoefti      | ,,   | "       | 11          |          |         |     |
|                                 | 5. St. Georg zu Bukarest                                            |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 | 6. St. Sava " "                                                     |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 | 7. Romana im Kreise Wlaschka                                        |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 | 8. Kalujou " " Romanat                                              |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 | 9. Renzvanul (Razvano) zu Bukarest.                                 |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 | Dem Rloster auf Sinai gehören:<br>1. Marschineni im Kreise Prachova |               |      |         |             |          |         |     |
| •                               |                                                                     |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 |                                                                     |               |      |         |             |          |         |     |
|                                 | 2.                                                                  | Rimnif        | ,,   | ,, 9    | Rimnikserat |          |         |     |

Bu St. Angora ober jum Berge Athos gehören:

4. St. Ratharina gu Bufareft.

1. Rabu Boda 3) ju Bufarest

<sup>1)</sup> Diefes Kloster wurde vom Prinzen Michael bem Tapfern (1593-1601)

erbaut. Derblich a. a. D. S. 117. 2) In diesen Rlöftern mußten alle in Ronftantinopel investirten Sospodaren verweilen, bis fie von ben Behorben gum feierlichen Gingug in Butareft empfangen wurden. Reigebaur: Beschreibung 2c. S. 300.

<sup>2)</sup> Diefes Kloster wurde vom Fürsten Alexander II. im J. 1575 gegründet und im J. 1614 restaurirt. Reugebaur a. a. D. S. 295.

```
2. Michui Boda
                           ju Bufareft
          3. Die hl. Apostel "
          4. Rotraceni
                              im Kreise Ilfom .
          5. Slobozia
                                        Jalonnita
         6. Rascioarele
                                        Wlaschta
         7. Plumbnita
                                        Ilfow
         8. Clococivul
                                       Oltu
         9. Slatina
        10. Jitia (Gitia)
                                        Dolfc
        11. Buca de Arama
                                       Gorfc
        12. Hotarani
                                       Romanat
        13. Roaba
                                       Dolft
        14. Spirea din deal
                                        Meheding.
     Rlöftern in Rumelien gehören:
                          zu Butareft
         1. Slutari
         2. St. Spiridion "
         3. Serindar
         4. St. Johann
         5. Stabropoleve
         6. Savro Greci
         7. Missea
                         im Rreise Brachova
         8. Balea
                                   Muftelu
         9. Golgatha
                                   Dumbovita
        10. Mutschel
        11. Bust
        12. Dedulefti
                                  Rimnikserat
        13. St. Johann
        14. Baleni
        15. Bradul
                                  Sekujeni
                                  Bufeo
        16. Bonul
        17. Bucovetu
                                   Dolla
        18. Robreni
                                   Ilfom
     In der Walachei gibt es allein noch f. g. gemeinschaftliche Rlöfter
ober Conobien, nämlich die Moncheklöfter:
        Ralberuchau
                        im Rreise Ilfow
        Tichernita
       Boiana Merului
                                   Bufeo
```

| Delhantzu         | im | Rreise | Buseo     |
|-------------------|----|--------|-----------|
| <b>Shighial</b>   | ,, | "      | Prachova. |
| Die Nonnenklöfter | :  |        |           |
| Ziganescht        | im | Rreise | Ilfow     |
| Paserea           | "  | "      | ,,        |
| Samurkachesti     | "  | "      | "         |
| Retescht          | ,, | "      | Buseo     |
| Dintr' Unlemne    | "  | "      | Wültjchea |
| Bilorita .        |    |        | Muftelu.  |

# V. Rapitel.

Die griechische Kirche in Serbien.

## §. 57. Gefdictliche Ginleitung.1)

Die Serben wurden im neunten Jahrhundert, als sie unter der Herrschaft der Bulgaren standen, zum Christenthume bekehrt. Im Jahre 924 warsen sie das Ioch der Bulgaren ab, und auch die griechischen Kaiser konnten sie nicht mehr ihrer Herrschaft untersochen. Seine Blüthezeit aber erreichte Serbien unter dem Könige (Kral) Stephan II., dem Sohne des Königs Stephan Nemanja. Dieser erhielt im Jahre 1221 vom Patriarchen zu Konstantinopel die Erlaubniß, daß die Prälaten Serbiens ihren Metropoliten selbst wählen dursten, vorbehaltlich der Patriarchalischen Consirmation. Zu dieser Concession hatte sich der Patriarch herbeigelassen, um die serbische Kirche von der römischen abzuziehen. Der Bruder des Königs, der hl. Sabbas, wurde der erste Erzbischof von Ulschitze und ganz Serbien.

Im Jahre 1351 hielt der serbische Kaiser Stephan Duschan eine Spnode zu Seres, welche den Metropoliten Serbiens zur Bürde eines Patriarchen erhob und ihn für unabhängig vom Patriarchen zu Konstantinopel erklärte. Die Jurisdiction des serbischen Patriarchen ersstreckte sich nicht blos über Serbien und Bulgarien, sondern selbst über einen großen Theil Macedoniens. Er hatte seine Residenz hinter Ipek am Ausgange des Gebirges Streta Gora in Hochalbanien. Der Batriarch von Konstantinopel belegte zwar den serbischen Patriarchen

Le Quien T. II. p. 319 sq.; Boné l. c. T. III. p. 434 sq.; Neale: A. History of the holy eastern church. P. I. p. 69 sq.

mit dem Anathem; allein dasselbe ward ichon im Jahre 1376 wieder 3m Jahre 1389 wurde hierauf Gerbien den Türken unterworfen; das Patriarchat dauerte jedoch fort. Auch als im Jahre 1690 ber Patriarch Arfenius III., nachdem die von Defterreich angestiftete Erhebung der Serben gegen die türkische Berrichaft mikaludt war, mit 37000 Familien nach Ungarn auswanderte, ließen die Türken ju Ipet ein ferbisches Patriarchat bestehen, aber dasselbe erhielt von nun an immer ein Grieche, der diese Stelle bom Diban zu Konffantinopel ertaufte. Erft im Jahre 1765 1) murde dieses Batriarcat ganglich aufgehoben und mit bem von Ronftantinopel vereinigt. Die Serben aber erhielten griechische Metropoliten, fo dag um diefe Beit bas alte Serbien unter vier Metropoliten, dem von Belgrad, Nifd, Ufchite und Novibagar = Brieren, ftand, die jedoch feine Suffragane hatten. Als im Jahre 1810 Serbien in der Berson des Czerni Georg wieder einen eigenen Fürsten erhielt, murde der Metropolit von Rarle wit als das Dberhaupt der ferbischen Kirche anerkannt, bis endlich im Jahre 1830 durch den Fürsten Milosch wieder ein selbstständiger Metropolit für Serbien ernannt wurde.

Die gegenwärtige Berfaffung der Rirche Serbiens ift nun nach ftebende.

## §. 58. Der Metropolit und beffen Suffragane.")

Die Hierarchie der Kirche Serbiens besteht gegenwärtig aus einen Metropoliten und drei Bischöfen.

Der Metropolit wird vom Fürsten und den serbischen Bischöfen gewählt und vom Patriarchen zu Konstantinopel, dem er unterworsen ist, bestätigt. Er residirt zu Belgrad und hat nach dem Reglement vom Jahre 1839 einen Titularbischof und einige Protopresbyter und Presbyter als seine Gehilsen in der kirchlichen Regierung um sich. Der Titularbischof und die übrigen Diöcesanbischöfe bilden zugleich die Spnode des Metropoliten, vor welcher alle Ehesachen, sowie alle Be-

<sup>1)</sup> Nach der Antwort, welche die Montenegriner unter dem 4. Juli 1804 auf ein vom russischen Sinod erhaltenes Schreiben gaben, existirte das serbische Patriarchat dis zum Jahre 1769, in welchem Jahre sich der Patriarch Bafil nach Russland slüchtete, wo er zu St. Petersburg starb. Andric: Geschichte von Montenegro. S. 85.

<sup>2)</sup> Boúé l. c. p. 482 sq.

schwerden gegen die Verwaltung und die Regierung des Metropoliten verhandelt werden, wenn nicht etwa die Sache durch fürstliches Eingreisen ihre Erledigung findet. Der Metropolit hat außer den Sesbühren für die Ordinationen; Weihpatente, Antimensien, Kirchen : Einweihungen u. s. w. ein jährliches sires Einsommen von 6000 fl. (15,000 Francs.) Auch besitzt er einige Ländereien, namentlich Weinberge bei Semendria. 1)

Die Bifchofe werben bom Bolte unter ber Aufficht und Leitung bes Justigministers gewählt, vom Metropoliten ordinirt und vom Batriarchen von Konftantinopel bestätigt. Sie haben das Recht ber ungehinderten Administration in allen rein geiftlichen Sachen. Alle Rirchen und firchlichen Anstalten aber stehen unter ber Aufsicht bes - Justizministers, ber mit ben Rirchen - Aeltesten hiefur die geeignetesten Anordnungen trifft. 2) Die drei Diocefanbischöfe Gerbiens find der Bischof von Schabatsch, der von Czaczak, welcher an die Stelle bes Bischofes von Uschitze trat, und der von Timot, welcher feinen Gis zu Beldschterin hat. Jeder von ihnen hat ein fixes Einkommen von 4000 fl. (10000 Frcs.) 3) Außerdem erhalt der Bischof für die Dr= bination eines Priefters 50 Biafter, filr das Weihpatent ebensoviel, für ein Antimension 12 Biafter, für die Consecration einer Rirche 100 Biafter und bezüglich der Gebühren bei Beerdigungen hat er fich mit den Angehörigen des Berftorbenen zu verftändigen. Alle andern Gebühren find feit dem Jahre 1822 aufgehoben; freiwillige Baben jedoch find badurch teineswegs ausgeschloffen. Bon ihrem Einkommen haben die Bischöfe ihre Protosynkellen, Archidiakonen und Sekretare au unterhalten.

<sup>1)</sup> Rach dem Reglement vom J. 1839. Nach einem früheren vom 14. Dez. 1822 sollte er nur 20,000 Piaster, also 3000 st. ungefähr, erhalten. Durch dieses sixe Einkommen wurde die s. g. Häuser- oder Kaminsteuer (Dimnitza) aufgehoben. Jeder Bischof erhielt nämlich von jedem Hause 6 Paras und von jedem Fenerherd 1 Piaster 4 Paras, so daß diese Steuer jedem Bischofe bei 30,000 Piaster eintrug.

<sup>\*)</sup> Art. 22, 57 der Constitution, bestätigt durch Hattischerif vom †2 Dez. 1838, Boue 1. c. p. 294, 297.

<sup>2)</sup> Rach dem Reglement vom J. 1822 follte jeder Bischof 18,000 Piaster erhalten.

## S. 59. Die niedere Geiftlichkeit.

Die Weltkleriker in Serbien belaufen fich auf ungefähr 900. Die Beiftlichen in den Städten haben einen firen Behalt, mahrend die auf dem Lande nur von der Stola leben. Rach einem Reglement bom Jahre 1825 erhält der Briefter für eine Taufe einen Biafter und vom Bathen 20 Baras; für die Trauung bei einer erften Che 3 Biafter, bei einer zweiten 6 Biafter und bei einer dritten Che 8 Biafter; für die lette Delung bei einer Berson von Diftinktion 6 Biafter und bei jedwelcher andern 3 Biafter; für die Beerdigung einer reichen Berfon 10 Biafter, einer nicht gang armen 5 Biafter, eines Rindes 2 Biafter; für eine Bervorfegnung 10 Baras; fit vierzigtägige Todtengebete 20 Paras, für folche auf ein ganzes Jahr 1 Biafter 20 Baras und für die gleich nach der Beerdigung auf ein ganges Jahr 1 Biafter; für Weihmaffer auf ein Monat 12 Baras und ebenfoviel für Weihrauch; für ein langes Gebet 2 Biafter und für ein turges Gebet 20 Baras. 1) Außerdem bekommen die Pfarrer auf dem Lande von jeder Familie ihrer Bfarrei 12 Offen Rorn; die in den Städten erhalten dafür 1 Biafter 20 Baras. 2)

Jeder Pfarrer ift verpflichtet, genaue Geburts-, Trauungs- und Sterberegister ju fuhren. 3)

## S. 60. Die Rlöfter.

Serbien hat viele Klöster, die jedoch nicht sehr bevölkert sind, so daß man im Ganzen kaum mehr als 100 Mönche in denselben sindet. Manche von den Klöstern sind ganz verlassen oder verödet, manche sind nur Eremitagen, bei denen man zur Wallsahrtszeit Herbergsstellen errichtet. So sieht man z. B. das Kloster Dratscha ganz von hölzernen Hitten umgeben. Folgende Klöster Serbiens sind erwähnungswerth: Die Klöster Lukova, Seratschia und Bratna bei Negotin; Duman bei Golubat; Bitovnita unweit Kotschania; Gorniat; Ravanita bei Tschupria, einst die Residenz des Knes Lazar; Sweta

<sup>1)</sup> Diefes Stol-Reglement allein gibt ein beutliches Bild von bem religiöfen Mechanismus und Aberglauben, der beim Bolle Serbiens herrschen muß.

<sup>2)</sup> Boue l. c. p. 431, 433.

<sup>3)</sup> Boué l. c. p. 488.

Betta am Mutnischkarieka: Nemenikusti-Monastir zwischen Rabotschewo und Koratschize; Joaniza, nordöstlich von Kragujeway; Blagovesti (Mariä Berkündigung); Bolgascha und St. Nikolaus von Dratscha, nordwestlich von Kragujeway; Bratschewschniza am östlichen Fuße des Schurax im Rudnikergebirge; Kalenitch an der Kalenska rieka; Ljubostina, nördlich von Trstenik; Sweti Kral (hl. König) zu Studeniza; 1) Kolilewo an den Quellen der serbischen Marava; Godawik bei der stüdlichen Mündung des Djetinie, des Stromes von Ujchize.

Bon den Klöstern auf dem Gebirge von Utschar und Kablar an der serbischen Moldau sind die vorzüglichsten das Dreifaltigkeits-kloster oder Troiza, Swetenie (hl. Reliquien), Bavedenie (Mariä Reinigung) am Utschar, Blagovestie, Preobrajenie (Verklärung Christi) und Jellenda am Kablar, Iovanja St. Iohann) am linken User der Morawa, St. Nikolaus, Bujan²) und Savinaz am linken User der Ditschina im Distrikte Rudnik, Morawaz und Bogovadja im Thale Lig, Lusaritch, Tschellie und Petniza im Bassin der Kolubara bei Baliewo, Tronoscha und Iarebize in Iadar, Kaona an der Dubrava, Kriraira im Distrikte Schabaz, Radowaschniza, Petsowiza und Tschoteschina am Abhange des Czer. 3)

Dieses Kloster wurde vom Könige Stephan Nemanja I. gegrsindet, der um das Jahr 1200 als Mönch des Klosters Chilendar auf dem Berge Athos starb. Sein Sohn Rasta, bekannt als Erzbischof Sabbas, brachte im Jahre 1203 die Gebeine seines Baters hieher, von wo an dieses Kloster auch Laura von St. Simon, dem Klosternamen des Königs, genannt wurde. Boué 1. c. p. 465.

<sup>2)</sup> Diefes Kloster wurde im Jahre 1808 von Milan Obrenowitsch, Halbbruber bes Kürsten Milosch, restaurirt.

<sup>3)</sup> Boué l. c. p. 450 sq.

# VI. Rapitel.

Die griechische Kirche in Aontenegro.

# §. 61. Gefdictliche Ginleitung.

Im vierzehnten Jahrhundert mar bas Fürftenthum Betta, iett Montenegro genannt, eine Proving bes ferbischen Reiches, aber regiet von eigenen Erbfürsten. Die Schlacht von Rossowa im Jahre 1839, welche Serbien der türfischen Berrichaft unterwarf, loste diefes Bafallenverhältnig, und die Montenegriner vertheidigten tapfer, wenn auch nicht immer gludlich; ihre Freiheit gegen die Ginfalle der Turten. Der Fürst Gjuragi V. übertrug nun im Jahre 1516 im Beisein bes versammelten Bolkes die weltliche Regierung Montenegro's und bas Wappen seiner Ahnen dem damaligen Metropoliten Wawil, burch welchen Att also die weltliche Macht mit der geistlichen vereinigt ward und zwar auf legale Beife, durch die Uebertragung und Sanction bes Bolkes felber. Der Metropolit, Bladika 1) genannt, pflegte jedoch bie weltliche Regierung durch einen von ihm ernannten Civilgouverneur auszwüben. Diese geiftlichen Beherrscher Montenegro's wurden ftete von der Rationalversammlung gewählt, bis der Blabita Daniel Betrović (1697—1737) die Regentenwürde in seiner Familie erblich

<sup>1)</sup> Das flavifche Bort Blabita bezeichnet basfelbe, was Desposes im Griechifchen.

machte in der Art, daß immer ein jeweiliger Neffe des Bladika nach deffen Tode die Regierung übernahm. 1)

Im Jahre 1711 wurden die Moutenegriner vom Czaren Beter d. Gr. zur Erhebung gegen die Türken aufgesordert, und von dieser Zeit an waren die Montenegriner die treuen Bundesgenossen der Russen in ihren Türkenkriegen, sowie sie auch von der russischen Regierung vielsache Geldunterstützungen erhielten. )

Die Bluthezeit Montenegro's beginnt erft mit dem Bladita Beter I. (1782-1830), der wegen seiner ruhmvollen Regierung vom Bolte im Jahre 1834 unter die Zahl der Beiligen versetzt murde. feinem Neffen und Nachfolger Beter II. aber nimmt die Beriode der Cultur für Montenegro ihren Anfang. Diefer geiftliche Kurst hob bas Gubernium auf, da er bie weltliche Macht felber ausüben molte. regelte die Staatswirthschaft und fuchte überhaupt die Montenegriner ber europäischen Gestttung näher zu bringen. Beter II. ftarb im Jahre 1851 und nach feinem hinterlaffenen Testamente follte fein Neffe Daniel ihm in der Regierung folgen, der denn auch wirklich von der Nationalversammlung als Bladika anerkannt wurde. Um fich jum Bischofe weihen zu laffen, begab fich Daniel, bem Bunfche feines Onkels gemag, nach Rufland. Dort aber anderte er feinen Ginn und jog es vor, da die Thronfolge ohnehin in seiner Familie erblich mar und bie Installation eines Bladita immer mit verschiedenen Streitigkeiten und Rivalitäten verbunden zu fein pflegte, als weltlicher Fürft die Regierung zu übernehmen, wozu auch der ruffische Raifer Nitolaus feine Einwilligung gab und ihn im Jahre 1852 als Fürsten von

<sup>1)</sup> Andrié: Geschichte des Fürstenthums Montenegro (Bien 1853) S. 3, 17 18, 23, 36; Delarue: Le Montenegro (Paris 1862) p. 33 sq.

<sup>2)</sup> So gab Beter b. Gr. dem Bladika im Jahre 1714 zur Aufbanung des zerstörten Klosters von Cetinje und der übrigen Kirchen 5000 Kubel und weitere 5000 Rubel für die andern Abgebrannten, und im Jahre 1715 vermachte er dem Kloster zu Cetinje eine jährliche Rente von 500 Rubel und Geschenke an Kirchengefäßen und Paramenten. Die Kaiserin Elisabeth gab dem Bladika im Jahre 1744 zu Ausbauung der zerstörten Kirchen und Klöster 3000 Rubel und ihm selber 3500 Rubel. Im Jahre 1799 sandte Kaiser Paul 1000 Dukaten für öffentliche Zwede nach Montenegro mit dem Beistigen, daß dieser Betrag jährlich erhoben werden dürse. Kaiser Nikolaus endlich bestimmte im Jahre 1837 einen siren Jahresgehalt von 9000 Dukaten für den Bladika und schenkte dem Bolke Getreibe im Werthe von 60,000 st. C.-M. S. Andric a. a. D. S. 34, 40, 74, 132.

Montenegro anerkannte. 1) So wurde in Montenegro die weltliche Gewalt wieder von der geistlichen getrennt. Die kirchliche Berfassung dieses Landes ist nun folgende.

### S. 62. Der Bladita.

Das geistliche Oberhaupt Montenegro's ist der Bladika, welcher von der Nationalversammlung aus den einheimischen unverheiratheten Klerikern oder den Mönchen gewählt wird. Die Consecration erhielt der Bladika früher vom Metropoliten und nachherigen Patriarchen Serbiens, dem er auch unterworsen war; jetzt aber läßt er sich zu St. Betersburg vom russischen Sinod consecriren. 2)

Der Bladika ift unabhängig in seiner geistlichen Regierung, und ein Bersuch des russischen Sinods im Jahre 1804, ihn seiner Jurisdiction zu unterstellen, wurde von den Montenegrinern entschieden zurückgewiesen. 3)

Er kann nur von der Nationalversammlung abgesetzt werden. Seine Residenz befindet sich zu Cetinje im Kloster St. Beter, 4) welches der Fürst Iwan im Jahre 1485 zu Ehren der Geburt Mariens ge gründet hatte, zugleich mit der Bestimmung, daß, der Bischof künftighin darin wohnen und den Titel Metropolit von Zetta führen sollte. In den kirchlichen Akten führt jetzt der Bladika den Titel: Metropolit von Stutari und der Meeresgegend b und wird mit "heiliger Bischos (Sweti Bladika)" angeredet. Seine Revensien bestehen außer dem Klostereinkommen in den Erträgnissen aus seinen Ländereien, Bieh-

<sup>1)</sup> Andrié a. a. D. S. 125, 148 f.; Delarue l. c. p. 79 sq.

<sup>2)</sup> Als im Jahre 1765 das serbische Patriarchat aufgehoben worden war, sieß sich der Bladika Beter I. im Jahre 1782 vom Metropoliten von Karlowik weihen. Andrić a. a. O. S. 37, 47, 48, 56, 89, 125. Delarue p. 51.

<sup>3)</sup> Andrié a. a. D. S. 85 f.

<sup>4)</sup> Dieses Kloster, zu Ehren Mariens ursprünglich erbaut, ward öfters zerstört. Als es nach seiner Berbrennung durch die Türken im Jahre 1785 vom Bladika Beter I. wieder aufgebaut worden war, erhielt es von ihm den Namen St. Beter. Andric a. a. D. S. 12 f.

Skederski i Pomorski Metropolit. Der weltliche Titel war: "Bischof von Montenegro und der Gebirge." (Vladika Tzrnogore i Brda). Boué 1. c. p. 812 sq.

heerden, Bienenkörben und Fischereien am Stutari-See, 1) und be- laufen sich jährlich auf 40,000 fl. Ferners bezieht er als Ersat für ben in Folge des Kampfes gegen die Franzosen in Dalmatien eingebüßten Kirchensprengel 30,000 fl. C.-M. aus dem russischen Staatsschate. 2)

## §. 63. Der Weltklerus.

Die Bahl ber Weltgeiftlichen in Montenegro beträgt ungefähr 200. Im Allgemeinen ift die priefterliche Bürde erblich, indem jeder Briefter feinen Sohn hiefur erzieht, und felbst die Burde eines Protopresbyters ober Erzpriesters ift immer ber Antheil bestimmter Familien. Der zum Priefter bestimmte Knabe wird ichon in seiner Jugend verheirathet, seine Frau aber bleibt als Tochter bei ihren Eltern, bis der Rnabe zum Priefter geweiht worden; bann erst führt fie diefer in fein Saus. Stirbt fie, so muß er Wittmer bleiben. Die Briefter werben oft ziemlich jung geweiht und machen bann erft nachher ihre Studien. Bedem Briefter ift eine gemiffe Anzahl von Baufern zur Seelforge angewiesen, deren Austheilung jährlich an Epiphanie stattfindet. Da bie Beiftlichen von den Stolgebühren allein nicht leben tonnen, fo treiben fie entweder Landbau oder Biehhandel oder halten Berbergen. wo sie selbst die Wirthe machen. Sie find auch zugleich Gerdars und Borgesette, Woiwoden und Knes. Diejenigen, welche nicht mit einer folden Burde befleidet find, werben zu den Glavaris gerechnet. 3) Der Code von Montenegro (v. 3. 1855) befiehlt im Artikel 66 jedem Briefter, am Sonntag den Gottesdienst in der Rirche zu beforgen und das Bolk so viel als möglich im Guten und in der Religion zu unterweisen, und broht dem pflichtvergessenen mit Absetzung. 4)

<sup>1)</sup> Bous 1. c. p. 314. Im Jahre 1839 verkaufte der Bladika Peter II. an die österreichische Regierung zwei Alöster im Districte Budua, nämlich Stanjević, für das er 15,000 Franken erhielt, und das Marienkloster Podmaini. Andrić a. a. D. S. 133.

<sup>2)</sup> Andrić a. a. D. S. 149.

<sup>3)</sup> Boué l. c p. 488 sq.

<sup>4)</sup> Delarue l. c. p. 157. Silbernagi, Berfaffung.

# §. 64. Die Rlöfter.

Mönche gibt es in Montenegro kaum mehr als 15. Die vorzüglichsten Klöster sind das von Cstrog in Bjelopavlitchi und das von Moratscha, welches von einem Archimandriten und zehn Mönchen bewohnt ist. Im Kloster St. Peter zu Cetinje besindet sich nur ein Mönch, ebenso in dem Kloster, das im Nahie (Districte) Rietschla liegt. Das Kloster Segligovo wurde von Helena, der Mutter des serbischen Königs Urosch V. (1356—1367), gegründet. Noch andere Klöster sind Mahina, St. Kitolaus zu Breela und Bodiani in der Backa. 1)

<sup>1)</sup> Boué l. c. p. 452. Andrié a. a. D. E. 6, 19, 36.

# VII. Rapitel.

Die griechisch-schismatische Kirche in den öfterreichischen Staaten.

## §. 65. Einleitung.

Im Kaiserthum Desterreich bilbete sich die griechisch-schismatische Kirche theils durch Einwanderung slavischer Bölterschaften, theils durch Erwerbung neuer, von Anhängern der griechischen Kirche bereits bewohnter Gebiete. So sloh im Jahre 1690 der serbische Batriarch Arsenius III. mit 37,000 Famisien vor der Rache der Türken nach Ungarn, wo er vom Kaiser Leopold I. für sich und seine Gläubigen freie Religionsübung und verschiedene Privilegien erhielt. Aber erst auf dem Reichstage im Jahre 1791 wurden die bürgerlichen und kirchlichen Freiheiten der zur griechischen Kirche sich Bekennenden durch einen seierlichen Reichsartikel auch von Seiten der Reichsstände anerstannt. Bon nun an dilbeten dieselben eine für sich bestehende Nation in Ungarn, nud ihr Bürgerrecht ist nicht blos in Ungarn, sondern auch in den Militärgrenzen, in Kroatien und Slavonien giltig. 1)

Seit dem Jahre 1688 gehört auch Siebenbürgen zur öfterreischischen Monarchie, wo die Wlachen und Zigeuner der griechisches matischen Kirche angehören, aber keine politischen Rechte genießen. 2)

Im Jahre 1775 wurde die Bukowina, wo die meisten Einwohner zur griechischen Kirche gehören, von der Pforte an Desterreich abgetreten, und im Frieden zu Campo Formio im Jahre 1797 erhielt

<sup>1)</sup> Schwartner: Statistit bes Königreichs Ungarns. Th. II. u. III. S. 109.

<sup>2)</sup> Neigebaur: Beschreibung der Moldau und Wasachei. S. 363. Chownitz: Handbuch zur Kenntniß Ungarns. S. 60.

Desterreich Dalmatien, wo sich im Kreise Cattaro Anhänger der griechisch-orthodoren Kirche besinden. 1)

Sämmtliche Bekenner ber griechisch = orthodoren Confession 2) in ben genannten Staaten stehen nun unter einem gemeinsamen Dber-Metropoliten oder Batriarchen haupte, nod Rarlowis. 2mar mar auf dem Landtage Galiziens im Jahre 1863 be antragt, die griechische Rirche ber Butowina felbifffandig und unabhängig ju machen, und auf ber im August 1864 abgehaltenen Beneralinnode der griechich-ichismatischen Rirche Defterreichs beschloffen worden, die Serben und Rumanen auch in hierarchischer Begiehung burch Errichtung eines ferbischen und rumanischen Batriarchats ju trennen, wie denn auch der um dieselbe Zeit neugewählte Batriard von Karlowitz nur mehr als Patriarch der ferbischen Nation vom Raifer bestätigt murde; allein die prattifche Durchführung dieser Dagregel wird noch langere Zeit in Unspruch nehmen und noch harte Rampfe toften. 3) Daher werden wir die bisherige Organisation ber griechischorthodoren Rirche Desterreichs turz barlegen.

### S. 66. Das Patriardat bon Rarlowis.

Der Patriarch von Karlowis in der Syrmischen Militärgrenze ift eigentlich ein bloßer Metropolit mit dem Titel eines Patriarchen, als Oberhaupt sämmtlicher schismatischer Griechen Desterreichs. 4) Er wird von 75 Bevollmächtigten der griechischen Kirche auf einem Congresse, den die Geistlichkeit, die bürgerlichen Gemeinen und der Militärstand aus den Grenzen zu beschieden pslegen, in Gegenwart eines königlichen Kommissärs aus den schischen Bischen gewählt. 5)

<sup>1)</sup> Schmitt: Statistit bes öfterreichischen Raiserstaats. S. 11.

<sup>2)</sup> Die Zahl der griechischen Orthodoren beläuft sich in sämmtlichen Kerreichischen Staaten auf 3,161,000 Seelen. Davon kommen auf ganz Ungarn und Siebenbürgen 2,283,505 Seelen. Schmitt a. a. O. S. 61. Chownit a. a. O. S. 128.

<sup>3)</sup> Mug. Beit. vom 4. Sept. 1864.

<sup>1)</sup> Und zwar jetzt nur mehr ber, welche ber ferbischen Nation angehören.

s) Jeber von den genannten drei Ständen ist durch 25 Abgeordnete vertreten. Bei der im Jahre 1864 erfolgten Wahl betheiligten sich blos 60 Abgeordnete, da die Rumanen nicht erschienen. Nach dem neuesten Beschlusse soll von je 20,000 Seelen ein Deputirter für den Nationalcongreß gewählt werden. (Allg. Zig. v. 22. Okt. 1864.)

Der Gewählte wird nach abgelegtem Hulbigungseide vom Kaiser bestätigt, 1) der ihm zugleich nach dem kaiserlichen Maniseste vom 15. Dez. 1848 die Würde eines Patriarchen verleiht, und hierauf vom königlichen Kommissär in die Temporalien eingeführt. 2)

Die Jurisdiction des Patriarchen ist durch den s. g. Nationalsoder Kirchencongreß, sowie durch landesherrliche Rechte beschränkt. An seinem Hose wird jährlich ein Mal ein Appellatorium gehalten, das außer dem Patriarchen aus 2 Bischösen, 2 Protopresbytern, 2 Archimandriten und 2 Priestern zusammengesetzt ist, und vor dem alle Processe, die von den bischössischen Consistorien in Folge der Appellation hieher gebracht wurden, nach Borschrift der kirchlichen Canones, der Privilegien, der Reichsgesetze und der bestehenden königlichen Berordnungen, namentlich nach dem am 16. Juli 1779 erlassene Erläuterungsrescript des neuen Regulaments vom Jahre 1777 entschieden werden, jedoch mit Gestattung der Appellation an den Königsthron.

Die Nationalfonds werden vom Patriarchen und den nationalen Afsischen verwaltet. Die jährlichen Einkunfte des Batriarchen belaufen sich ungefähr auf 50,000 st. 4) Die Herrschaft Dalya im Weröger-Comitat, welche die Patriarchen für 38,000 st. pfandweise besitzen, wird vom Könige jedem Patriarchen, aber nur immer für seine Person, von Neuem ertheilt. Der Patriarch ist gewöhnlich zugleich geheimer Rath und führt den Titel Excellenz. 5)

#### S. 67. Die Bifchofe und beren Diocefen.

Die Bischöfe werben aus ben unverheiratheten Klostergeistlichen genommen, und zwar wird jeder vacante bischöfliche Sit durch Stimmenmehrheit der übrigen Bischöfe besetzt. Der Neuermählte wird vom Raiser bestätigt, 6) vom Patriarchen consecrirt und dann von einem

<sup>1)</sup> Die Tare für bas Confirmationsdiplom beträgt nach dem Borschlage bes Congresses vom Jahre 1790 die Summe von 3000 fl.

<sup>2)</sup> Schwartner a. a. D. S. 9 ff.

<sup>2)</sup> Schwartner S. 484.

<sup>4)</sup> Chownits a. a. D. S. 175.

<sup>1)</sup> Schwartner S. 112.

<sup>5)</sup> Für das Confirmationsdiplom soll nach Borschlag des Congresses dom Jahre 1790 der Temeswarer Bischof 2000, der Werschetzer 1800, der Neusater 1400, der Araber 1000, der Ofner 800, der Pacratzer 800, der Karlstädter 700 st. als Taxe bezahlen. Schwartner S. 113.

königlichen Bevollmächtigten nach abgelegtem Eide der Treue investirt. Nur das Recht der Translation eines Bischoses von einer Diöcese zur andern hat sich der König (scil. v. Ungarn) vorbehalten, wie sich denn überhaupt das wechselseitige Verhältniß des Königs zum Haupte und den Gliedern der griechisch- orthodoxen Kirche auf jene Privilegien gründet, die dem Katriarchen Arsenius bei seiner Ueberstedlung aus Serdien nach Ungarn ertheilt wurden. 1)

Die Bischöfe haben die freie und ungehinderte Verwaltung ihrer Diöcese und üben ihre geistliche Gerichtsbarkeit durch ein eigenes Consistorium aus. Als Richtschur zur Entscheidung der Rechtsfälle, die vor das Consistorium gehören, sind nach dem im Jahre 1782 verfaßten bischöslichen Consistorialsustem vorgeschrieben das Alte und Neue Testament, die Kanones der Apostel, die 7 ökumenischen und die 9 topischen von der orientalischen Kirche anerkannten Concilien, die im zweiten Kanon der Trullanischen Sirche anerkannten Concilien, die im zweiten Kanon der Trullanischen Sprode genannten Kirchenväter, die so. Kormchia, nämlich Kniga (Directorium), d. i. ein kurzer Inbegriff des kanonischen Rechts der griechischen Kirche, endlich bezüglich der Klosterdisciplin die von den Diöcesanbischöfen eingeführte und von den Mönchen angenommene Klosteregel. 2)

Die Bischöfe erhalten ihre Einkunfte von den Gemeinden ihrer Diöcesen, denen sie verschiedene Kirchentaren auslegen; nur der Neussatzen Bischof ist noch im Genusse einer nicht unfruchtbaren Kammeral-Pußte. Sie können, wie auch der Patriarch, die Hälfte ihres erworsbenen Bermögens vermachen, wem sie wollen, nur darf ihr Erbe nicht außer den österreichischen Staaten anfässig sein. Die andere Hälfte fällt dann in diesem Falle sowohl als in dem, wenn sie ohne Testament sterben, dem Nationals oder allgemeinen Kirchensonde zu. Zum Unterschied vom Metropoliten oder Patriarchen, der ein hellrothes Halsband trägt, sollen die Bischöse ein grünes Band, woran das Pectorale hängt, tragen.

Bis jetzt standen unter dem Patriarchen von Karlowitz folgende 10 Diöcefen: 4)

<sup>1)</sup> Schwartner S. 110.

<sup>2)</sup> Schwartner S. 485.

<sup>2)</sup> Schwartner S. 112, 487. Chownits S. 175.

<sup>1)</sup> Schmitt a. a. D. S. 244.

- 1. Temeswar im Temefer Comitat;
- 2. Berfet in demfelben Comitat;
- 3. Neusat im Baceer Comitat:
- 4. Arab im Comitat gleichen Ramens;
- 5. Ofen, dessen Bischof in der f. g. Raitenstadt, einem untern Stadttheile Ofens, refidirt;
- 6. Bafrat im Comitat Bosega in Glavonien;
- 7. Rarlstadt in der troatischen Militärgrenze, zu welcher Diocese auch Trieft und Finme gehoren;
- 8. hermannftadt in Siebenburgen;
- 9. Czernowit in der Butowina, 1) und
- 10. Sebenico in Dalmatien im Preise Bara.

### §. 68. Die Pfarr= und Rloftergeiftlichteit.

Für die Erziehung des griechisch schismatischen Klerns bestehen blos vier bischöfliche Lehranstalten zu Karlowit, Reusat, Czernowit und Hermannstadt, wie denn die Pfarrer der griechisch-orthodogen Kirche auf einer ziemlich geringen Kulturstuse stehen, woran freilich auch die große Armuth derselben, die sie oft vom Bauer im Dorfe nicht viel unterscheiden läst, Schulb sein mag. 2)

Die Weltpriester sind sämmtlich verheirathet. Zu einer zweiten She aber dürfen sie nicht schreiten; boch ist feit bem Jahre 1776 ber verwittibte Priester nicht mehr gehalten, in ein Kloster zu treten, außer er thut es freiwillig, um etwa Bischof zu werden. 3)

Im Jahre 1851 besaß die griechisch schiematische Kirche 3955 Seelsorgsstationen, wobon auf Ungarn mit Einschluß von Kroatien und den Militärgrenzen 1590 Pfarreien treffen. (6) Rach dem neuesten Beschlusse bes Nationalcongresses soll künftighin für 2000 Seelen ein Pfarrer mit 1200 si. Gehalt, und bei 3000 Seelen außerdem noch ein Kaplan mit 600 fl. Einkommen ausgestellt werden. (5).

<sup>1)</sup> Bis jum Jahre 1786 refibirte ber Bischof ber Butowina zu Rabaut. Reigebaur a. a. D. S. 370.

<sup>2)</sup> Schmitt a. a. D. S. 255; Chownits a. a. D. S. 269, 270, 298; Schwartner Th. I. S. 184.

<sup>3)</sup> Schwartner Th. II. und III. S. 487.

<sup>4)</sup> Schmitt a. a. D. S. 245. Chownits a. a. D. S. 173.

b) Mig. Zig. vom 22. Ott. 1864.

Die Pfarreien find wieder in Dekanate eingetheilt.

Die Mönche gehören dem Orden des hl. Basilius an und leben vom Ader- und Beindau. Nonnenklöster besitzen die schismatischen Griechen nicht. In Ungarn, Kroatien und den Militärgrenzen zählt man 24 Klöster mit 212 Mönchen. Die Hälfte dieser Klöster besindet sich auf dem Fruska-Gebirge in Syrmien. ) In der Bukowina haben wir das Kloster Putna, von Stephan d. Gr., Fürsten der Moldau, gegen Ende des 15. Jahrhunderts gestistet; das Kloster Oragomirna zu Sereth und das Kloster Suczawiza, wo das Grabmal des Fürsten Movila († 1603) ist. ) In Dalmatien an der österreichmontenegrischen Grenze imponiren durch hohe Lage und soliden Ban die Klöster Praskwica, Rezevich, Onlsevo und Gradista. 3).

STANKING TO STANK

9,1

<sup>&#</sup>x27;) Chownit S. 173, 175, 270.

<sup>2)</sup> Neigebaur a. a. D. S. 368 f.

<sup>3)</sup> Miller: Albanien, Rumelien und bie öfterr.-monten. Grenze (Prag 1844) S. 92.

# VIII. Rapitel.

# Die armenische Kirche.

# §. 69. Ginleitung.1)

Armenien verdankt das Licht des Christenthums dem hl. Gregorius mit dem Beinamen "der Erleuchter" (Lusavoritch), welcher den König Tiridates und einen großen Theil des Boltes tauste und, nachdem er um das Jahr 302 vom Bischose Leontius von Cäsarea in Cappadocien zum Metropoliten Armeniens geweiht worden war, die Bekehrung Armeniens vollendete. Unter vielen Berfolgungen von Seiten der Perfer blieben die Armenier dem katholischen Glauben treu, die im Ansange des sechsten Jahrhunderts, vorzüglich durch die Bemühungen des Bischoses Nersago von Taron und des sprischen Mönchs Abdis, der Monophhsitismus unter ihnen Singang sand, was um so leichter war, als die unter dem Patriarchen Pappen um das Jahr 491 gehaltene Nationalspnode zu Bagharschabad das Concil von Chalcedon mit Stillschweigen übergangen hatte. 2) Den Gebrauch der Muhame-

<sup>&#</sup>x27;) Giovanni de Serpos: Compendio storico de memorie cronologiche concernenti la religione della nazione armena suddita dell' impero ottomano (Venez. 1786) T. I.—III.; Histoire de l'église Armeniène Par. 1855; Le Quien; Oriens christ. T. I. p. 1858 sq.

<sup>2)</sup> Serpos l. c. T. II. p. 24. Rach der Geschichte des Johannes Katholisos (Histoire d'Armenie par le Patr. Jean VI., traduite de l'Armenien en Francais par M. I. Saint-Martin [Par. 1841] p. 53) hätte diese Synode unter Papgen zu Tobin stattgesunden und das Concil von Chalcedon wirklich verworfen.

daner nachahmend und aus Rücksicht auf die Berfer erließ der Batriarch Moses II. auf der Synode zu Tevin im Jahre 551 eine Berordnung, daß die neue Zeitrechnung der Armenier vom 11. Juli 552 beginnen follte. 1) Doch gab diese Reuerung noch nicht Beranlaffung jur Trennung von der griechischen Kirche. Aber als der Batriard Abraham auf der Synode zu Tevin im Jahre 596 das Concil von Chalcedon ausdrucklich verwerfen ließ, dem Trifagion den Bufat "ber für uns getreuziget ift worben" hinzuzufügen befahl, den Armeniern die Wallfahrt nach Jerusalem untersagte und über Chrinus, ben Detropoliten von Iberien, und feine Anhänger, welche die Synode von Chalcedon annahmen, das Anathem fprach, murbe die armenische Rirche bon der griechischen und somit auch von der gesammten tatholischen Rirche losgeriffen. Denn nun wurde im griechischen Thelle Armeniens bom Raifer Mauritius um das Jahr 601 ein Gegenpatriarch Ramens Johannes aufgestellt, der in der kleinen Stadt Avan refidirte, bis er im Jahre 617 ben Perfern in die Bande fiel. Die verschiedenen Unionsversuche von Seite der romischen Rirche führten zwar viele Armenier wieder der katholischen Rirche zu, aber noch immer verhart ein großer Theil der armenischen Nation in der Trennung bom aps ftolischen Stuhle. Biele Schriftsteller haben nun ausführlich darzw thun versucht, daß die Armenier nicht geradezu als Baretiter bezeichnet werden können;2) allein offenbar zu weit geht man, wenn man mit Cappelletti 3) behaupten wollte, die Armenier seien nicht einmal ale Schismatiker angufehen. 4)

## §. 70. Hierardie ber Armenier.

Die Hierarchie der Armenier besteht zunächst aus drei Graden, nämlich aus dem Episcopat, dem Presbyterat und Diakonat.

Das Spiscopat begreift wieder mehrere Abstufungen in sich, infofern man einfache Bischöfe, Erzbischöfe oder Metropoliten und Patriarchen unterscheidet, von welch' letteren Einer den Titel Ratholikos führt.

<sup>1)</sup> Bezüglich bieser Zeitrechnung siehe Du Laurier; Recherches sur la chronolog armén. (Par. 1859) p. 54.

V. Phistoire dogmes, trad. et lit. de l'église Armen. orient. (Par. 1855)
 Partie deuxième.

<sup>2)</sup> L'Armenie (Firenze 1841) T. III. p. 102 sq.

<sup>4)</sup> Serpos l. c. T. I. p. 373 sq. 419 sq.

Das Diakonat schließt dann alle übrigen Weihen der Kleriker in sich, und die Armenier unterscheiden sich von den Griechen dadurch, daß sie gleich der römischen Kirche das Subdiakonat zu den höhern Weihen zählen und vier niedere Weihen, Oftiariat, Lectorat, Exorcistat und Molythat, annehmen. 1)

### §. 71. Der Ratholitos.

Obwohl die armenische Kirche gegenwärtig fünf Patriarchen zählt, so führt doch nur Einer von ihnen mit Recht den Titel "Katholikos", nämlich der Batriarch von Etchmiadzin. 2)

Der Katholikos war durch die Zeitverhältnisse oft genöthigt worben, seinen Sitz zu verändern. So verlegte im Jahre 441 der Patriarch Kyut seine Residenz von Etchmiadzin nach Todin. Im achten Jahrhundert nahm der Patriarch David I., von den Türken versolgt, seinen Sitz zu Aramonk'h und der Patriarch Iohann VI. ging im Jahre 934 nach Osorox-vank'h (Kloster des Thales) in Basburagan. Sergius I. verlegte seine Residenz um das Jahr 993 nach Ani. Im eilsten Jahrhunderte sinden wir den Patriarchen Peter I. zu Sebaste, und Gregor II. nahm im Jahre 1066 seinen Sitz zu Zamendadz; Bastlius I. aber ging im Jahre 1083 wieder nach Ani. Im Jahre 1125 befand sich der Sitz des Katholisos zu Zovi (Zovca), im Jahre 1147 im Castell von Kom-Claj dei Tarsus, im Jahre 1294 zu Sis, und endlich im Jahre 1441 wurde er bleibend nach Etchmiadzin berlegt, wo früher die Stadt Bagharschabad stand und Gregor der Ersleuchter seine Residenz gehabt hatte.

### §. 72. Wahl des Ratholikos.

### a) Frühere Praris.

In den erften Jahrhunderten nach der Bekehrung der Armenier jum Chriftenthume pflegte man den Ratholikos aus dem Stamme bes

Serpos I. c. T. III. p. 370; Dwight: Le Christianisme en Turquie au 19 siècle, Par. 1855, p. 15.

<sup>2)</sup> Der erste Metropolit von Etdymiadzin, der den Titel Patriarch und Ratholikos annahm, war Nierses I. um das Jahr 381. Histoire de l'èglise Arméniène par Dulaurier (Par. 1859) p. 26.

<sup>3)</sup> Cappelletti l. c. p. 161 sq.

hl. Gregors des Erleuchters zu mählen, fo daß diefe Bürde gleichsam erblich Der lette Ratholitos diefes Stammes mar Ifaat II., geftorben im Jahre 439, der fich das Recht herausnahm, fich felber einen Nachfolger in der Person des Ratholitos Joseph zu geben. 1) 3m Jahre 970 wurde nun auf der Nationalspnode zu Ani verordnet, daß ohne die Approbation ber vier Erzbischöfe von Befin, Saghbat, Siunit ober Dateb und St. Thaddaus Niemand zur Burbe eines Ratholitos erwählt werden sollte. Bei der Wahl felbst beobachtete man folgende Es versammelten fich, eingeladen vom Ronige, Die Erg bischöfe, Bischöfe und Pralaten der Nation; jeder von diefen forieb auf einen Zettel den Namen eines der Bischöfe oder Bartabeds und übergab benfelben verfiegelt bem Ronige. Waren ber Ermählten viele, so befahl der Rönig, daß die Bersammlung zwei oder drei Candidaten borschlage, aus benen er dann einen nach Belieben zum Ratholitos er nannte. Später, als das Armenische Ronigthum erloschen mar, ward ber Ratholitos burch allgemeine Abstimmung bes Rlerus aus ben Bi schöfen gewählt und zwar fo, daß man hiezu drei Candidaten vorfchig und den würdigsten aus diesen jum Ratholitos nahm, beffen Bof hierauf vom Schah von Berfien bestätigt werden mußte. 2) Diefe & flätigung kostete dem Batriarchen über 20,000 Thaler. 3)

#### b) Gegenwärtige Praris.

Seit dem Jahre 1828 gehört die armenische Provinz Eriman, wo Etchmiadzin gelegen, zum russischen Reiche. Die armenische Kirche wurde nun zwar durch einen kaiserlichen Ukas vom Jahre 1836 als Staatskirche anerkannt, wie denn auch nach einem Ukas vom Jahre 1841 der Sinod zu St. Petersburg darliber zu wachen hat, daß nickt gegen den Glauben der armenischen Kirche, welche der griechischen Kirche consorm sei, gedruckt werde, und durch einen andern Ukas vom Jahre 1842 wurde ihr auch die Freiheit der canonischen Wahl ihres Patriarchen gewährleistet; allein das Wahlrecht kömmt jest nur der zu Etchmiadzin residirenden Synode des Katholikos zu. Diese wählt unter Zustimmung der armenischen Bischse und aller Armenier, welche zur

<sup>1)</sup> Histoire d'Arménie par le Patr. Jean VI. p. 49.

<sup>2)</sup> Serpos l. c. T. II p. 128. T III. p 474; Cappelletti l. c. p. 153 sq.

<sup>3)</sup> Tournefort's Reise nach ber Levante Bb. III. S. 285.

Wahl tommen, aus der Reihe der Metropoliten den Ratholitos, der hierauf vom Raiser von Rufland bestätigt wird. 1)

### §. 73. Confecration des Ratholitos.

Die Consecration des neugewählten Katholitos gehörte vor Alters dem Erzbischofe von Casarea in Cilicien zu, in den späteren Jahrhunderten aber ging dieses Recht auf den Erzbischof von Sinnik über, der diesen Ritus unter Asslisten zweier Erzbischöfe und in Gegenwart aller Metropoliten, Bischöfe, Bartabeds und anderer Prälaten der armenischen Nation in der Kathedrale des Katholitos vornahm. <sup>2</sup>) Da mm gegenwärtig nur mehr ein Metropolit Katholitos werden kaun, so fällt der Consecrationsritus weg und sindet blos die Inthronisation des neuen Katholitos durch den genannten Erzbischof oder Metropoliten statt.

### S. 74. Inrisdiction bes Ratholitos.

Der Katholitos von Stehmiadzin bilbet das Haupt der armenischen Rirche und erhält durch diese Einheit des religiösen Bekenntnisses zussleich auch das armenische Bolt noch immer bei seiner Nationalität. Früher übte er eine universelle Jurisdiction über alle Kirchen Armeniens aus, ja sogar über die Georgier und Albanen ersteckte sich seine kirchliche Regierungsgewalt, und noch im Jahre 1563 berief sich der Katholitos Michael auf eine Bulle des Papstes Sylvester, welche den Katholitos der Armenier den drei Patriarchen von Alexandrien, Antiochieu und Jerusalem an die Seite stellte. Heut zu Tage aber ist das Gebiet seiner Jurisdiction bedeutend beschränkt, da sich die übrigen Batriarchen der armenischen Nation soviel als möglich unabhängig gemacht haben.

Dem Ratholitos obliegt es vor Allem, über die firchliche Disciplin und die Reinerhaltung des Glaubens zu wachen. Wichtige Geschäfte aber, welche die Religion und Disciplin betreffen, werden von ihm nur durch die Synode erledigt. Der Katholitos hat das Recht, eine

L'église Arméniène etc. p. 46, 47, 149; Neale. A History of the Holy Eastern Church. P. I. p. 68.

<sup>2)</sup> Cappelletti l. c. p. 155.

Nationalspnode zu versammeln, die gewählten Bischöfe zu consectiren und ausschließlich das Chrisma  $(\mu \dot{\nu} \rho o r)$  zu weihen, 1) welche Weihe nur alle sieben Jahre stattfindet.

### S. 75. Chrenrechte und Rebenuen des Ratholitos.

Außer seinem speciellen Titel wird der Katholitos auch Patriarch und Bischof der Armenier, Bischof von Ararat, großer Erzbischof, Haupt der Bischöfe, großes Haupt der Priester genannt. Die Person des Katholitos war früher so sehrt, daß es Niemanden erlaubt war zu sitzen, wo er auch nur ein einziges Mal gesessen war. Im königlichen Palaste konnte sich der Katholikos nach Belieben niedersetzen, nicht so der König im Palaste des Katholikos.

Das auszeichnende Kleid des Katholitos ist ein Belum von farbiger Seide, Rogh genannt, welches das Haupt und die Schultern bebeckt und am Ende mit Goldfranzen versehen ist. Um die Brust und Schultern trägt dann der Katholitos ein fünffach zusammengelegtes Pallium. Alle übrigen Kleidungsstücke dagegen sind wie bei den Erzbischöfen und Metropoliten.

Der Katholitos hat ferner das besondere Ehrenrecht, sich überal den Doctorstab (Stab der Bartabeds), das Patriarchaltrenz und die Fadel (διβάμπλουλου) vortragen zu lassen. Sein Bildniß wird in der Kathedrale ausbewahrt. 2)

Im Anfange des eilften Jahrhunderts hatte der Katholitos einen großen Grundbesitz, da bei 500 Billen in den verschiedenen Provinzen Armeniens ihm gehörten. Gegenwärtig aber bildet sein Hampteinkommen eine jährliche Abgabe von 5 Sols, welche jeder über 15 Jahre alte Armenier seines Sprengels zu entrichten hat; Reiche geben oft 3—4 Thaler. Dazu kommen die Revensien des Klosterbesitzthums von Stchmiadzin, die Confeccationsgebühren und Contributionen der Bischöse, die Gebühren für das hl. Del und die Gaben der Pilgrime auf dem Altare des hl. Gregors. Noch im vorigen Jahrhunderte unter der Herrschaft der Berser sollen sich seinen Revensien auf 600,000

<sup>1)</sup> Serpos l. c. T. II. p. 142; Cappelletti l. c. p. 156 sq.; can. 5. Sionis Armenorum Catholici ap. Maium (Vet. script. nov. coll.) T. X. P. II. p. 307; l'église Armeniène etc. p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cappelletti l. c. p. 159 sq.; Serpos l. c. T. III. p. 456.

Thaler jährlich belaufen haben, welche aber fast gänzlich durch ben Eribut an den Schah im Betrage von 400 Bf. Sterling, durch die vielen Geschenke an die Mächtigen des persischen Hoses und besonders durch die für die Armen seiner Nation zu zahlende Kopfsteuer wieder darauf gingen. 1)

### §. 76. Die Officialen und die Synode des Ratholitos.

Zwölf Erzbischöfe und Bischöfe und vier Bartabeds, ferner bei sechzig Priestermönche und fünfhundert Laienmönche wohnen beim Kastholitos im Rloster zu Etchmiadzin 2) und bilden gleichsam seinen Hofftab, wie denn auch viele von ihnen mit besonderen Geschäften betraut sind. Zu den vorzüglichsten Würdenträgern gehören der Obersttämmerer, der Schatzmeister, der Rlosterpfarrer, der Bischof des Hofstabes, der Ranzler, der Teremonienmeister, der Archidiaton, der Bartabed oder Theologe des Hofstabes. 3)

Diese Erzbischise, Bischöfe und Archimandriten des Klosters Etchmiadzin bilden auch zugleich die Spnode des Katholikos, welche dieser bei allen wichtigen Angelegenheiten der Kirche zu Rathe zu ziehen hat. Bei Erledigung des Patriarchenstuhles besorgt die Spnode die Wahl eines neuen Katholikos, wozu sie Deputirte aus allen armenischen Diöcesen einzuladen pflegt.

<sup>3)</sup> Cappelletti l. c. p. 161; Eastern Churches (Lond. 1850) p. 84; Tournefort: Reise nach der Levante Bb. II. S. 407.

<sup>2)</sup> Das Kloster Etchmiadzin (b. h. Herabtunft bes einzigen Sohnes, weil Christus hier dem hl. Gregor erschienen sein soll) wurde vom Katholitos Nierses II. im J. 524 gegründet und liegt ungefähr 35 Meilen nördlich vom Berge Ararat. Es wird auch das Kloster der drei Kirchen genannt und besteht aus 4 Gebäuden, die nach Art der Klöster gedaut sind und ein langes Biered bilden. Die Kathedrase des Katholitos steht in der Mitte und ist dem hl. Gregor dem Erleuchter geweiht. Die beiden andern Kirchen, St. Cajana und St. Regsima, liegen außerhalb des Klosters. Tournesort a. a. D. S. 304 f.; Neale 1. c. p. 164, 291.

<sup>2)</sup> Cappelletti l. c. p. 160

<sup>4)</sup> Neale 1, c. p. 68.

## S. 77. Die übrigen Patriarden der Armenier.

#### a) Der Patriarch von Konstantinopel.

Den zweiten Rang in der Hierarchie der Armenier haben die Patriarchen, und unter diesen nimmt der Patriarch von Konstantinopel nach seiner Stellung und Autorität den ersten Platz ein. Seit dem Jahre 1307 hatten die Armenier zu Konstantinopel einen Bischof, welcher nachher unter der türkischen Herrschaft wahrscheinlich deshalb, damit die Armenier den Griechen nicht nachstünden, zur Patriarchenwürde erhoben wurde. 1) Im Jahre 1461 nämlich erhielt der Erzbischof Joachim von Bursa von Muhamed II. den Titel eines Patrik von Konstantinopel und zugleich auch das weltliche Regiment siber die armenische Nation. 2)

Der Patriarch wird von den Notabeln und den geistlichen Häuptern der armenischen Gemeinde zu Konstantinopel gewählt und von der Pforte bestätigt. Früher waren es meistens Banquiers, welche die Oberhand hatten, seit dem Jahre 1839 aber haben sich einige Männer aus der Klasse der Duvriers an die Spize der Nation geschwungen, nämlich der Architect des Sultans, sein Gehilse und der Oberaufseher siber die Feuerwerke des Staates. Der Patriarch ist daher so ziemlich ein Wertzeng dieser Mächtigen, die ihm auch nach Belieben einen Coadjutor an die Seite setzen oder auch vermittels der Pforte abseizen, welches aus neun Artiteln besteht, und worin im achten Artitel die Patriarchen als Stellvertreter Christi bezeichnet werden.

Nach dem Berat, welches der Patriarch von der Pforte empfängt, hat derselbe eine direkte Gewalt über die Priefter und Gläubigen seiner

<sup>1)</sup> Le Quien: Oriens christ. T. I. p. 1419; Cappelletti l. c. T. III. p. 95.

<sup>2)</sup> Der Patriarch von Konstantinopel steht nur dem Range nach unter dem Katholisos, von dem er sonst ganz unabhängig ist. Ja, seitdem der Katholisos unter der russischen Regierung steht, hat die Eisersucht der Pforte bewirft, daß der Name des Katholisos dei den Kirchengebeten zu Konstantinopel nicht mehr erwähnt wird. Eastern Churches p 84.

<sup>3)</sup> Dwight 1. c. p 83 sq.; Voyage religieux en Orient par l'Abbé Michon T. I. p. 249; Eidymann a. a. D. S. 382.

<sup>4)</sup> Dwight l. c. p. 319 sq.

Diocefe. 1) Wie der Katholitos, dessen Titel er übrigens nie usurpirte, hat auch er das Recht, die Bischöfe zu confecriren und das hl. Del ju weihen. Mit Ausnahme des Batriarchats von Jerusalem fann er burch gang Türkisch-Armenien Metropoliten und Bischöfe anstellen, abfeten, eriliren, gurudrufen, nach Belieben ihre Diocesen theilen und uniren. 2) Unter ihm fteht bas gesammte Rirchenvermögen, bezüglich beffen Berwaltung er jedoch burch die weltliche Synobe, gebildet aus einer unter Bestätigung ber Pforte mahlbaren Ratheversammlung von 20 Mitgliedern beschränkt ift. 3) Außerdem wird er in der Ausübung seiner geiftlichen Jurisdiction durch eine aus feinen Officialen aufammengefette Synode unterftutt. 4) Wie der griechische Batriarch hat auch der armenische einen eigenen Gerichtshof und ein Batriarchalgefängniß, ba ihm dieselbe weltliche Jurisdiction über die Blaubigen feiner Rirche zukömmt. 5) Was endlich die politische Stellung des armenischen Batriarchen betrifft, so ift er bas verantwortliche Saupt für seine Nation bei der Pforte und zugleich für die fprischen Jatobiten. . Alle Communication zwischen den Armeniern und der türkischen Regierung geht durch seine Sande, so dag felbst der armenische Patriarch von Sis, wie die übrigen Bischöfe, nur durch ihn das nothige Berat erhalten fann. 6) Gbenfo genießt er dieselben Ehrenrechte, wie der griechische Batriarch, und diefelbe Steuerfreiheit für fich, feinen Raputehaha und fünfzehn Berfonen feines Befolges, muß aber bafür einen jährlichen Tribut an die Pforte zahlen. 7)

Das Einkommen des Patriarchen besteht vorzüglich aus den Ansstellungstaren und den jährlichen Contributionen der Bischöfe, zu denen auch der Patriarch von Sis verhältnismäßig beizutragen hat; ferner aus den Gebühren für die Ordination der Rleriker seiner Diöcese, für das hl. Del, für Chedispensen u. s. w., aus den Erbschaften von unverehelichten Priestern und Religiosen, aus den ihm gemachten

<sup>1)</sup> Zu Konftantinopel allein wohnen bei 200,000 Armenier.

<sup>2)</sup> Eastern Churches p. 36.

<sup>3)</sup> Lejean: Ethnographie ber europ. Türfei, im Ergangungshefte Nro. 4 gu Betermanns Mittheilungen fiber wichtige neue Erforschungen G. 37.

<sup>4)</sup> Abbé Michon l. c. p. 250; Madden l. c. V. II. p. 122 sq.

<sup>3)</sup> Serpos l. c. T. II. p. 144 sq; Dwight l. c. p. 82; Cappelletti l. c. p. 95.

<sup>6)</sup> Eastern Churches l. c.

<sup>\*)</sup> Rach einem Berat vom Jahre 1782 betrug bieser jährliche Tribut 140,000 Aspern. Serpos l. c. T. II. p. 159.

Bermächtnissen und freiwilligen Geschenken, welche zollfrei in's Patriarcat gesendet werden können. 1)

#### b) Per Patriard 3u Sis.

Da nach dem Tode des Katholitos Joseph III. im Jahre 1440 ber Klerus von Sis fürchtete, es möchte der Patriarchalsit von da nach Etchmiadzin verlegt werden, so wählte er einstimmig mit dem Bolke den Katholitos Gregor IX. Allein die Bischöfe und Bartabeds der armenischen Nation versammelten sich im Jahre 1441 in Etchmiadzin und wählten den Mönch Kyriatos zum Katholitos, welcher hierauf allgemein als das Haupt der armenischen Kirche anerkannt wurde, da seine Wahl dem Canon der Sinode von Ani gemäß gewesen. Um nun das Schisma zu heben, ertheilte man dem alten Sis das Privilegium, von einem Patriarchen regiert zu werden unter der Bedingung, daß man sich dem Katholitos von Etchmiadzin nicht entgegenstelle, sondern als Zeichen der Unterwerfung unter diesen Sis das hl. Del vom Katholitos beziehe. Die Bedingung ward eingegangen, und so hat von da an Sis seine eigenen Patriarchen. 2)

Die Wahl des Patriarchen von Sis wäre eigentlich ein aus schließliches Recht der zwölf zunächst gelegenen Bischöfe; allein meistens psiegen sie zu der vom Volke unter dem Einfluße der türkischen Regierung getroffenen Wahl einfach ihre Zustimmung zu geben und dam dem neugewählten Patriarchen einen Coadjutor an die Seite zu setzen.

Nach einem zwischen bem Katholitos von Etchmiadzin und dem Patriarchen von Sis abgeschlossenen Concordate erstreckt sich die Jurisdiction des Letzteren über die armenischen Kirchen von Cilicien, Sprien, Aegypten und Palästina, so daß ihm auch der Bischof von Jerusalem unterworsen wäre, wenn sich nicht derselbe seit der Mitte des 17. Jahrhunderts gänzlich unabhängig gemacht hätte. Daher erstreckt sich gegenwärtig die Jurisdiction des Patriarchen von Sis nur mehr aus, die Kirchen Klein-Armeniens, Kappadociens und Ciliciens.

Der Patriarch von Sis führt den Titel: Diener Gottes N., Patriarch und Primas von Klein-Armenien und der Armenier, welche

<sup>1)</sup> Eastern Churches l. c.; Gichmann a. a. D. S. 386 f.

<sup>2)</sup> Le Quien: Oriens christ. T. I. p. 1415 sq.; Cappelletti l. c. p. 87.

<sup>3)</sup> Serpos l. c. T. II. p. 132.

<sup>4)</sup> Serpos l. c. p. 131; Cappelletti l. c. p. 87.

sind in Cilicien, Sprien und Palästina, Minister der Rechten und bes Thrones des hl. Gregors des Erleuchters. 1)

#### c) Per Patriard ju Jerusalem.

Das Patriarchat von Jerusalem besteht seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, als der Katholitos Philippus dem Erzbischofe von Jerusalem das Privilegium ertheilt hatte, das hl. Del selbst zu weihen, worauf dieser den Titel eines Patriarchen annahm und auch Bischöfe ordinirte. Doch übt er diese nur dem Katholitos zukommenden Funktionen schon lange nicht mehr aus. Ueberhaupt ist seine Macht ziemlich beschränkt, zumas auch durch den Patriarchen von Konstantinopel, der ihn nach Belieben zur Rechenschaft zu ziehen pslegt. Um jedoch seine Selbstständigkeit zu wahren, nimmt er ein Berat in seinem eigenen Ramen, und unterhält zu diesem Zwecke, sowie für seine sonstige Vertretung beim Divan einen Ugenten zu Konstantinopel. Er muß aber nicht blos an die Pforte, sondern auch an den Paschavon Damaskus einen jährlichen Tribut zahlen.

Der Patriarch von Jerusalem wird von seinen Suffraganbischöfen mit Zustimmung des Klerus gewählt und hat seine Residenz im Kloster St. Jakob zu Jerusalem.

Die Quelle seines Einkommens bilden die Gaben der Bilger, die Contributionen von seinen Bischöfen, die Geschenke von den reichen Gläubigen und die Revenuen des Klosters. 3)

### d) Der Patriarch von Aghtamar.

Der Bischof David von Tornit machte sich im Jahre 1114 mit Hilfe des von ihm bestochenen Kalisen der Agarener zum Patriarchen auf der Insel Aghtamar im Wansee, und nahm hierauf auch den Titel Katholitos an. Dieses Schisma dauert nun bis auf den heutigen Tag fort; doch hat das genannte Patriarchat wenig Bedeutung, da sich seine Jurisdiction kaum über die Grenzen des Wansee's hinauseerstreckt. Der Patriarch wird von den ihm untergebenen Bischöfen

<sup>&#</sup>x27;) Moroni: Dizionario di erud. Stor.-eccl. V. 67. p. 52.

Le Quien I. c. p. 1419; Serpos I. c. p. 132. Lgf. Tournefort a. a. D. Bb. III. S. 408.

<sup>3)</sup> Eastern Churches p. 37 sq.

und Klerikern gewählt, und lebt zunächst vom Besithume des Klofters auf der Insel Aghtamar. 1)

### §. 78. Der armenische Episcopat.

#### a) Die Metropoliten.

Die Metropoliten oder Erzbischöfe unkerscheiden sich jest nur dem Range nach und durch gewisse Ehrenrechte von den Bischöfen, nicht aber durch eine größere Jurisdiction. Aus ihnen allein kann gegenwärtig der Ratholikos gewählt werden. Nach den Canones würden die Erzbischöfe allerdings ihre Suffraganbischöfe und das hl. Chrisma weihen können, wenn diese Funktionen nicht dem Ratholikos oder Batriarchen reservirt worden wären. In der Reidung unterscheiden sie sich von den Bischöfen durch eine Mitra von Gold und ein dreifaches Pallium. Ebenso ist auch ihr Hirtenstad ein wenig höher, als der Brischöfe und endigt in einen weiteren Kreis. Am Gürtel tragen sie an einer Schnur den erzbischösslichen Schild (Gonoher), das Epigonation der Griechen.

#### b) Die Bifchofe.

Die Bischöfe werden aus den unverheiratheten Bartabeds genommen und nur zuweilen mit Dispensation des Katholikos oder Patriarchen aus den Mönchen, da nach den Canones ein Mönch nicht Bischof sein kann.

Der Bifchof wird gewöhnlich vom Klerus und den Famlienhäuptern der Diocese durch Stimmenmehrheit gewählt, und der Gewählte danu dem Katholikos oder Patriarchen zur Consecration prafentirt. . 5)

<sup>1)</sup> Le Quien l. c. p. 1417; Cappelletti l. c. T. III. p. 64.

<sup>2)</sup> Cf. can. 4. Macarii Hierosolymitani ap, Maium l. c. p. 271; can. 16. Syn. Armenorum ap. Maium p. 295.

<sup>3)</sup> Cappelletti l. c. T. III. p. 151 sq.

Can. 1. 2. Isaaci ultimi Armenorum Catholici ap. Maium 1. c. p. 300.
 Cf. Madden 1. c. p. 123.

<sup>5)</sup> Doch kann der Patriarch auch selbsstständig das Bisthum vergeben. Wie bei den Griechen, so sollen auch dei den Armeniern die Bisthumer vom Katholikos oder Patriarchen gleichsam verlauft werden. V. Madden 1. c. p. 122; Michon 1. c. p. 250.

Der Katholitos oder Batriarch gibt hierauf mehreren, in der Regel drei Bischöfen, den Auftrag, mit dem Neugewählten ein Examen vorzunehmen, welches sich auf seine intellectuellen und moralischen Eigenschaften erstreckt. Ein Bischof soll nämlich 50 Jahre alt, in den Kanones und der hl. Schrift wohl bewandert und ehelicher Geburt sein; er muß ferner drei ehrenhafte und legitime Generationen sowohl väterlicher als mütterlicher Seits zum Stamme haben, orthodoxen Glaubens und unbescholtener Sitten sein. Ist das Examen zu Gunsten des Gewählten ausgefallen, dann wird er am nächsten Sonntage consecrirt.

Die Confecration besteht außer vielen Ceremonien, die denen der griechischen Rirche gang ahnlich find, dem Wefen nach in der Sandauflegung und Salbung mit Chrifam. Nachdem nämlich ber in ber Rirche versammelte Rlerus drei Mal gerufen: "Die göttliche und himmlifche Gnade, die immer das Bedürfnig des Dienstes der apostolischen Rirche stillt, ruft diesen N. vom Priesterthume zum Episcopat, zum Dienste ber hl. Rirche nach feinem und bes gangen Bolfes Zeugniß", und das anwesende Bolt drei Mal "er ift murdig" geantwortet hat, fpricht der Batriard mit lauter Stimme: "Die göttliche und himmlische Gnade, die immer bas Bedürfnig des hl. Dienstes der apostolischen Rirche stillt, ruft diesen N. vom Priefterthume jum Episcopat, jum Dienste der hl. Kirche nach feinem und des Bolfes Zeugnifi. lege ihm die Bande auf; ihr Alle betet, damit er murdig merbe, feinen bischöflichen Grad unbeflect zu bewahren im Beiligthume Gottes." Hierauf falbt der Patriarch das Haupt und die beiden Daumen des neuen Bischofs mit Chrifam und überreicht ihm die bischöflichen Infignien, Ring und Stab. Den Schluß bildet die Liturgie, worauf ber neue Bischof vierzig Tage im Beiligthume bleibt. 1)

Der Bischof als ber Bater Aller hat für den Klerus und die Gläubigen seiner Diöcese zu forgen, und zur Aufsicht über die ihm anvertraute Heerde eifrige, fromme und gelehrte Männer als Chor-bischöfe aufzustellen. 2) Er soll nur solche, welche die von den Kanones gesorderten Eigenschaften haben, zu kirchlichen Shren befördern 3), selbst aber ein gesittetes Leben führen. Gibt sich daher ein Bischof sinn-

<sup>1)</sup> Serpos l. c. T. III. p. 455-474.

<sup>2)</sup> Can. 44. Isaaci Armenorum Catholici ap. Maium l. c. p. 277, 285.

<sup>3)</sup> Can. 46. ejusd. Isaaci ap Maium p. 286.

lichen Dingen hin, vernachläßigt er seine bischöflichen Pflichten, so soll er deponirt werden. Dieselbe Strafe soll er erhalten, wenn er sich der Trunkenheit hingibt, oder einer öffentlichen bekannten Fornication schuldig gemacht hat 1).

Seine Jurisdiction hat der Vischof strenge innerhalb seiner Diöcese auszuüben. Wenn er einen Exdiöcesan ordinirt, soll er und der Ordinirte deponirt werden. Nur wenn eine Diöcese ohne Bischof ist, kann der benachbarte Bischof mit Erlaubniß des Patriarchen dasselbst bischöfliche Funktionen vornehmen.

Die Klöster, Schulen und Hospitäler stehen gleichfalls unter der Aufsicht des Bischofes. 5) Ebenso hat er das Kirchenvermögen zu verwalten, wobei er jedoch unter der Controle der Patriarchalspnode steht. 4) Ohne seine Erlaubniß dürsen keine Reliquien zur Verehrung aufgestellt und keine Altäre errichtet werden. 5)

Das Einkommen der Bischöfe fließt aus dem Besitzthume ber Kathedrale und gewissen Gebühren für bischöfliche Funktionen, ferners 'aus den Oblationen und Erstlingsfrüchten, welche ihnen von ihren Gläubigen dargebracht und von den Priestern zunächst in Empfang genommen werden.

In der kirchlichen Kleidung unterscheiden sich die Bischöfe von den Priestern dadurch, daß sie statt des Birets eine Mitra, ähnlich der der lateinischen Bischöfe, tragen, 7) ferner einen Ring und einen Hirtenstad, welcher etwas niedriger ist, als der der lateinischen Bischöfe, und in einen gebogenen Schlangenkopf endigt. Ueber dem Pluviale tragen sie ein weites Pallium, wie die griechischen Bischöfe; den Sattos der Griechen dagegen haben sie nicht. 8)

C. 1. Syn. Armenor. ap. Maium p. 292; can. 1. Ioannis Arm. Cath. ap. Maium p. 303; can. 1. Sionis Arm. Cath. ap. Maium p. 307; can. 1. Concil. Tevin. ap. Maium p. 310.

<sup>2)</sup> C. 2 Sionis Arm. Cath., c. 2. Conc. Tevin. ap. Maium 1, c. p. 307, 310.

<sup>3)</sup> C. 4. Conc. Tevin. ap. Maium p. 310.

<sup>4)</sup> Michon l. c. p. 250; Madden l. c. p. 122.

<sup>5)</sup> Can. 17. Syn. Armenor. ap. Maium l. c. p. 295.

<sup>6)</sup> Isaaci libellus traditionis de ministris s. eccl. et de fructibus a populo domo Dei oblatis ap. Maium l. c. p. 289 sq.

<sup>7)</sup> Die Mitra ift bei ben Armeniern erft seit bem Jahre 1084 im Gebrande. Neale 1. c. p. 313.

<sup>\*)</sup> Cappelletti l. c. p. 150; L'église Armen. p. 151.

Schließlich bemerken wir, daß viele von den Metropoliten und Bischöfen keine Diöcesen haben, sondern in Rlöstern leben und dort die Stelle eines Archimandriten versehen. Manche von ihnen sind dann zugleich Bartabeds. Man hat diese Bischöfe irrthümlich für Chors oder Landbischöfe gehalten, da sie doch eigentliche Bischöfe sind. 1)

# S. 79. Diocefen und Seelenzahl der Armenier.

I.

Die Diöcesen der Armenier in Rußland, welche unmittels bar unter dem Katholitos von Etchmiadzin stehen, wurden durch einen Utas vom 11. März 1836, bestätigt von der Synode, auf folgende Weise geordnet:2)

- 1. Natschiman und Bestarabien. Diese Diöcese umfaßt St. Petersburg, Mostau, die Gouvernements von Neu-Rußland und die Provinz Bestarabien. Der Erzbischof dieser Diöcese hat seinen Sitzu Kischenew in Bessarabien.
- 2. Aftrakhan, Sitz eines Erzbischofes. Diese Diöcese umfaßt den übrigen Theil Ruflands mit Ausschluß der transkaukasischen Brodinzen.
- 3. Eriwan, die Diöcese des Ratholisos, welche den ganzen alten armenischen District mit Ordubat, Shurages und einen Theil von Karabagh umfaßt. Zu dieser Provinz gehören folgende Suffragans Bisthümer oder Bifariate:

Eriwan 3) Nakschiwan 4) Shuragel

Dathev. 5)

2) Neale l. c p 107.

<sup>1)</sup> Tournesort a. a. D. Bb. III. S. 410; Cappelletti l. c. p. 149.

<sup>3)</sup> Einen armenischen Bischof von Eriwan findet man um das Jahr 1666 ers wähnt. Le Quien l. c. T. I. p. 1448 sq.

<sup>4)</sup> Der erste bekannte armenische Bischof von Nakschiwan ist Zacharias im Jahre 1321. Le Quien 1 c. p 1439.

<sup>\*)</sup> Das Kloster Dathev oder St. Eustachius ist der Sitz des Metropoliten von Siunit'h. Eines Bischoss von Siunit'h geschieht zur Zeit des Katholikos Pappen (487—492) Erwähnung. Einen Erzbischof von Siunit'h finden

4. Georgien und Tiflis. Bu diefer Proving gehören die Bikariate Elisabethpol Athaltfic

Imeretien.

- 5. Karabagh. Diese Diöcese umfaßt den ganzen District von Karabagh, ausgenommen den Theil, der ehemals die Diöcese Sion bilbete und jetzt dem Katholitos gehört. Der Erzbischof von Karabagh residirt zu Shusha. Unter ihm steht das Suffraganbisthum oder Bitariat Shiku.
  - 6. Schirman mit dem erzbischöflichen Sitze zu Derbent.

#### II.

In Berfien ftehen folgende Diocefen unter dem Ratholitos:

- 1. Ispahan. 1) Der Erzbischof von Ispahan residirt im Kloster Armenaprgieh in der Borstadt Neu-Djulfah. Unter ihm steht das Suffragandisthum Calcutta.
- 2. Tabriz oder Tebris. 2) Der Erzbischof von Tabriz restdirt im Kloster St. Thaddaus. 2) Unter ihm stehen die Suffraganbischöse von Achback, der im Kloster St. Bartholomäus, und von Darashamb, der im Kloster Surp Nakhavga (St. Stephan Protomart.) restdirt. 4)

#### III.

Der Patriarch von Konstantinopel 5) hat nach einer vom Provincial-Concil am 20. November 1830 getroffenen Anordnung folgende Diocesen unter sich: 6)

wir zur Zeit bes Katholitos Gregor V. (1193—1195) erwähnt. Le Quien T. I. p. 1443 sq.

<sup>1)</sup> Der erste bekannte armenische Erzbischof von Jspahan ist Stephanus im J 1699. Le Quien l. c. p. 1425.

<sup>2)</sup> Der erste bekannte armenische Erzbischof von St. Thaddans ist Zacharias III. im Jahre 1321. Le Quien 1. c. p. 1445.

<sup>\*)</sup> Das alte Kloster St. Thaddaus oder Magu wurde im Jahre 1247 restaurirt. Saint-Martin: Memoires sur l'Armenie, T. II. p. 463.

<sup>4)</sup> Neale l. c. p. 106.

<sup>\*)</sup> Der erste bekannte armenische Bischof von Konstantinopel ift Hespchius im Jahre 1307. Le Quien 1. c. p. 1419.

<sup>6)</sup> Neale l. c. p. 104-106.

1. Taron oder Musha. 1) Der Erzbischof hat seinen Sit im Aloster St. Johann d. T. (St. Garabied) zu Musha. Unter ihm stehen die Suffraganbisthümer:

Arakeloto. Der Bischof refidirt im Klofter zu den hl. Aposteln.

Surp-Johannes mit der bischöflichen Residenz im Rlofter St. Johann Ev.

Amratolo. Der Bischof hat seinen Sitz im Kloster St. Johann d. T.

Regh?) mit der bischöflichen Residenz im Rloster gleichen Namens.

2. Resarieh oder Gaiseri.\*) Der Erzbischof hat seinen Sitz im Kloster St. Iohann b. T. Unter ihm stehen folgende Suffraganbissthumer:

Surp-Daniel. Der Bischof resibirt im Kloster Daniel b. Broph.

Tomarza mit der bischöflichen Residenz im Kloster zur hl. Mutter Gottes.

Tara Bank mit der bischöflichen Residenz im -Rloster St. Sergius.

3. Nikomedien. Der Sitz des Erzbischofes ist im Kloster zur hl. Mutter Gottes in Charcapan. Er hat als Suffraganbisthümer:

Abar Bazar und Bazar Keap.

4. Bruffa.4) Der Erzbischof von Bruffa hat zu Suffraganen Die Bifchofe von

<sup>&#</sup>x27;) Eines armenischen Bischofs von Taron, Namens Nersapo, geschieht schon in der zweiten Hälste des 6. Jahrhunderts Erwähnung. Der erste bekannte Erzbischof ist Johann im Jahre 1316. Le Quien 1. c. p. 1425, 1426. Das Kloster St. Garabied, auch Rlaga-vankh und Innagnean-vankh genannt, soll schon im 4. Jahrhundert gegründet worden sein. Saint-Martin: Memoires sur l'Arménie T. I. p. 101.

<sup>2)</sup> Der erste bekannte armenische Bischof von Kegy ist Philippus im Jahre 1307. Le Quien l. c. p. 1432.

<sup>3)</sup> Der erste bekannte armenische Erzbischof von Kesarieh ist Constantin im Jahre 1307. Le Quien l. c. p. 1423.

<sup>4)</sup> Der erste bekannte armenische Erzbischof von Brussa ist Joakim vor dem Jahre 1461. Cappelletti l. c. T. III. p. 95.

Kotine und Banterma.

5. Smbrna, Sit eines Erzbischofes.

6. Kagalai oder Galata; der Erzbischof residirt im Kloster zur hl. Mutter Gottes. Unter ihm stehen die Bisthümer:

Aphion-Karagisar und

Balu.

7. Tofât. Der Erzbischof residirt im Kloster St. Anna. Er hat zu Suffraganbisthumern :

Schabin-Karagisar; der Bischof residirt im Aloster zu den hl. Aposteln.

Tamzara mit der bischöflichen Residenz im Rlofter St. Sergius.

Aftbeitur mit bem bifchöflichen Git im Rlofter Gurp-Nishan.

8. Amasia. 1) Der Erzbischof residirt im Kloster zur hl. Mutter Gottes. Unter ihm steht das Bisthum

Sepucha, beffen Bischof im Kloster St. Gregor des Erleuchters refibirt.

- 9. Sebaste. 2) Der Erzbischof hat seinen Sitz im Kloster zum hl. Krenz.
- 10. Erzerum. Der Erzbischof residirt im Kloster Mutruka und hat zu Suffraganbisthumern:

Harmer=Bant mit der bischöflichen Residenz im Rlofter | gleichen Namens.

Gaze Kale mit dem bischöflichen Sitze im Kloster zur hl. Mutter Gottes.

Rhatkha-Bank mit der bischöflichen Residenz im Rlofter zum hl. Rrenz.

Sper mit der bischöflichen Residenz im Kloster St Johann des Täufers.

Erzinfa mit dem bischöflichen Site im Rlofter St. Narciffus. Derjan mit der bischöflichen Residenz im Rlofter St. David.

<sup>1)</sup> Der erste bekannte armenische Bischof von Amasia ist Bartanus im Jahre 1307. Le Quien l. c. p. 1425.

<sup>2)</sup> Der erste bekannte armenische Erzbischof ist Stephanus im Jahre 1907. Le Quien l. c. p. 1423.

Rars mit dem bischöflichen Sitze im Kloster von Kosha-Bant. Uch Kilisse 1) mit der bischöflichen Residenz im Kloster St. Gregor des Erleuchters.

11. Wan. Der Erzbischof von Wan residirt im Kloster Surps Nishan. Seine Suffragandiöcesen sind:

Naret.) mit der bischöflichen Residenz im Kloster St. Gregor. Ter-ustan- bordy.

Lime mit dem bischöflichen Sit im Rlofter St. Georg bes Siegreichen.

Ktuts mit der bischöflichen Residenz im Kloster St. Johann des Täufers.

12. Agn. Der Erzbischof residirt im Rloster Amenap'hergitch oder St. Salvator. Unter ihm stehen die Suffraganbischöfe von:

Arapter oder Arabtir und

Kurnchai.

13. Trapezunt. Der Erzbischof von Trapezunt hat folgende Suffraganbisthumer:

Gumersthan 3) mit dem bischöflichen Site im Rlofter gur hl. Mutter Gottes.

Babert. 4)

14. Diarbefr. 5) Der Erzbischof residirt im Kloster zur hl. Mutter Gottes zu Partsragaats. Seine Suffraganbisthumer find:

Baln und Kharberd.

15. Orfa oder Edeffa, Sit eines Erzbischofe.

16. Abrianopel. Der Erzbischof von Abrianopel hat als Suf-fraganbisthum

Schumla.

<sup>1)</sup> Uch Kilisse ist Tartarisch für "Aloster von Dreien," im Armenischen 'Perits-Bant.

<sup>2)</sup> Eines armenischen Bischofs von Naref, Namens Gregor, geschieht um das Jahr 970 Erwähnung. Le Quien l. c. p 1439.

<sup>3)</sup> Gumersthan ift wahrscheinlich bas alte Pyla.

<sup>1)</sup> Der erste bekannte armenische Bischof von Babert ist Faat im Jahre 1307. Le Quien l. c. p. 1441.

<sup>\*)</sup> Der erste bekannte armenische Erzbischof von Diarbekt ist Johann im Jahre 1640. Le Quien l. c. p. 1425.

- 17. Telerday oder Thracien. Der Erzbischof hat seinen Sitz zu Rodosto.
  - 18. Egypten. Der Erzbischof residirt zu Alexandria. 1)

#### IV.

Die Diöcese des Patriarchen von Sis im Sjalet Abana umfast brei Städte und 40 Dörfer. Noch gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatte der Patriarch von Sis 23 Erzbischöfe und Bischöfe unter sich.

#### V.

Die Diöcese des Patriarchen von Jerusalem <sup>8</sup>) umfaßt die Pasche like von Damaskus, Afra und Tripolis und die Insel Chpern. Der Patriarch hat seinen Sit im Rloster Mar Jakub auf Sion, welches vom georgischen König Georg I. Kuropalata im 11. Jahrhunderte erbaut wurde, um das Jahr 1238 bereits den Armeniern gehörte und seit dem Jahre 1666 unangesochten in ihrem Bestte geblieben ist. Im Rloster wohnen zugleich fünf Bischöse und über hundert Geistliche. Im Ganzen aber soll der Batriarch 14 Suffraganbischöse haben.

#### VI.

Die Diöcese des Patriarchen von Aghtamar umfaßt 2 Stäbte und 30 Dörfer. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte er 8—9 Bischöfe unter sich, welche in Klöstern um den Wansee herum restdirten. <sup>5</sup>)

Die Seelenzahl ber Armenier im türkischen Reiche beträgt 2,400,000, wovon 400,000 Seelen auf die europäische Türkei kommen. 6)

<sup>1)</sup> Nach Kremer (Aegypten Th. I. S. 99) residirt der Bischof der Armentes zu Kairo.

<sup>2)</sup> Neale l. c. p. 104; Le Quien l. c. T. I. p. 1417.

<sup>3)</sup> Die Diöcese Jerusalem wurde im 12. Jahrhundert errichtet und im Jahre 1311 zu einem Erzbisthum erhoben. Le Quien l. c. p. 1419. Dwight l. c. p. 82.

<sup>4)</sup> Eastern Churches p. 38; Neale 1. c. p. 106; Tobler's Topographie von Jerusalem Bo. I. S. 361; Sepp's Jerusalem und das hl. Land Bb. I. S. 703 ff.

<sup>3)</sup> Neale l. c. p. 104; Le Quien l. c. p. 1417.

<sup>\*)</sup> Ubicini: La Turquie actuelle p. X.; Madden l. c. V. II. p. 121; Ungewitter: Die Tiltei in ber Gegenwart S. 157; Lejean a. a. D. S. 87.

Im rufsischen Reiche beträgt die Zahl der Armenier bei 500,000 Seelen 1), so daß, wenn man die noch in andern Ländern, namentlich in Egypten und den Donaufürstenthümern, zerstreut lebenden Armenier in Anschlag bringt, sich eine Gesammtzahl von drei Millionen Armenier ergibt. 2)

## S. 80. Die Armenier in den Donanfürstenthumern.

Eine Ginwanderung der Armenier in die Donaufürstenthümer fand amei Mal ftatt, querft in der erften Salfte des 11. Jahrhunderts; die hauptfächlichfte Niederlaffung aber erfolgte im Jahre 1342, nachbem Orchon als Badischah den Sit der ottomanischen Pforte zu Bruffa aufgeschlagen und die Berfer die Sauptstadt Uni wieder erobert hatten. Die alteste armenische Rirche in ber Moldau ift die zu Botuschan, erbaut im Jahre 1350, dann folgt die zu Jaffy, erbaut im Jahre 1395. Außerdem befinden fich ju Butareft, Galat, Fotichan, Roman, Otna, Rrajova und Blojesti armenische Rirchen. Gie stehen unter dem Batriarchen von Konstantinopel, der auch gewöhnlich einen Bischof gur Brufung und Ordination ber geiftlichen Amts-Candidaten hiehersendet. Rach ber vom Batriarchen und von der Pforte genehmigten Berfaffung bom Jahre 1840 follen die Fonds der armenischen Rirchen erhalten und zur Unterhaltung ber Rirchen, ju Schuldotationen, jum Unterhalte der Beiftlichen und zur Unterftützung der Armen verwendet mer-Das Gemeindewesen der Armenier besteht aus einer Ephorie, ju ber 5 Borfteher und 10 Rathe in außerordentlicher Bersammlung gemählt werden, welche auch die Streitigkeiten unter ihren Glaubensgenoffen zu folichten haben. Die Schulen fteben unter einem armeniiden Director, werden aber von der Regierung beaufsichtigt. 3)

<sup>1)</sup> Beil. zur Allg. Zeit. vom 3. Sept. 1864. — Dulaurier (Histoire de l'église Arménienne p. 58) gibt im eigentlichen Rußland über 15,000, in Georgien aber bei 500,000 Armenier an.

<sup>2)</sup> Cf. Michon l. c. T I. p. 246.

<sup>3)</sup> Neigebaur: Die Donaussürstenthümer H. I. S. 83 f.; Derblich: Land und Leute der Moldau und Walachei. S. 147.

# §. 81. Die armenische Weltgeiftlichteit.

#### a) Die Vartabed's.

Der untere Klerus der armenischen Rirche zerfällt in Chorpriester ober Bartabede und in einfache ober Bfarrpriester. Die Bartabeds ftehen um eine Stufe hoher, weil fie mit der Doctormurde bekleidet, bie Lehrer der Theologie find. Als Auszeichnung tragen fie einen Stab, ber bom reichen Metall gemacht, mit Berlmutter ausgelegt und icon gearbeitet zu fein pflegt, und den fie beim Bredigen, welches ihr vorzüglichstes Umt ift, in der Sand halten. Gie zerfallen in zwei Rlaffen, in niedere und höhere Bartabeds. Der Unterschied amifchen beiden besteht darin, daß der Stab der ersteren blos in einen geichlungenen Schlangentopf ausläuft, mahrend der der andern in zwei gegenüberstehende Schlangentöpfe endigt. 1) Die Bartabeds der niedern Klasse haben vier Grade, die jedoch ohne große Feierlichkeit verliehen werden. Die höhere Rlaffe der Bartabeds besteht dagegen aus , gehn Graden, deren Berleihung unter vielen Ceremonien vor fich geht. Den Schluß diefer Feierlichkeit, welche stets in Wegenwart des Bischofes ftattfindet, bildet die lleberreichung des Doctorstabes von Seite be Dberften der Bartabeds, welcher zugleich in einer paffenden Ansprache ben neuen Bartabed auf die ihm nun obliegenden Bflichten hinweist. Der Bartabed foll nämlich die Betrübten troften, die Gunder gur Bufe rufen, die Unwissenden belehren, die Ungläubigen bekehren, überhaupt bas Wort Gottes mit Rraft und unerschrodenem Muthe verkunden. 2)

<sup>1)</sup> Serpos l. c. T. III. p. 478.

<sup>2)</sup> So lautet die Ansprache beim ersten Grade: "Nimm hin diesen reinen und heiligen Stab vom hl. Geiste und habe Gewalt, zu trösten die Betrübten und Geängstigten, die von verschiedenen Versuchungen herumgeworsen werden, damit sie reichlicher begnadigt werden gemäß den Worten: "Tröste dich, tröste dich, mein Bolf, spricht Euer Gott," und du empfangest nach deinen Verdiensten die Tröstung des hl. Geistes an Seele und Leib. Amen."

Beim zweiten Grade: "Empfange die Gewalt vom hl. Geiste und nimm hin den zweiten Grad des Doctorats, damit du seiest erstens ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, zweitens ein Berbesserer der Schlechten, drittens ein Hort für das Bolt, viertens ein Fürsprecher bei Gott, fünftens ein Reiniger der Unreinen, sechstens ein Rechtsertiger der Sünder, siebentens ein Belehrer der Ungläubigen, achtens ein Unterweiser der Unwissenden,

Nach den Kanones soll der Bischof Bartabeds in den Kirchen utstellen. Um Bartabed zu werden, muß man Priester sein und

neuntens ein Treiber der Ungerechten zum Gesetze, zehntens ein Erzeuger von Söhnen und Erben Gottes. Und sei wie ein fruchtbringender Baum, alle fruchtbringend machend, damit sie wandeln nach dem Willen Gottes, und du handelnd und lehrend groß genannt wirst im Reiche unsers herrn Jesu Christi mit allen Heiligen. Amen."

Beim dritten Grade: "Empfange den dritten Grad des Doctorats mit der Gewalt vom hl. Geiste, damit du die Berbrecher zur Buße rusest, die wissentlich oder unwissentlich in die Fallstricke des Bösen gefallen, und sie allem Bösen entreißest und bekehrest, wie sich der verschwenderische Sohn bekehrte, und ihnen alle ihre Sünden nachlassest und ihnen wiederhersiellest das erste Kleid. Und du wirst, wenn der Hirtensüssest, die unverwellsiche Krone der Herrlichkeit empfangen. Amen."

Beim vierten Grade: "Empfange den vierten Grad des Doctorats und merke , was dich genannt hat der Prophet Jsaias, wenn er sprach: "Die Stimme eines Aufenden in der Wiste." Deshalb mußt du erstens den Silndern, Unwissenden und Ungläubigen predigen, zweitens unerschrocken predigen, drittens kilhn und ohne Ansehen der Person predigen, viertens offen und klar predigen, fünstens mit Weisheit und Wissenschaft predigen, sechstens rügen, verweisen und trösten, siebentens in wüsten und steilen Orten predigen, d. i. denen, die verlassenen und betrilbten Herzens sind. Und unser Herr Jesus Christus erseuchte die Augen deines Geistes, damit glänze in dir das Licht der Wissenschaft, und du vom Herrn genannt wirst ein Licht der Welt, und in dir kein Theil der Finsterniß sei, sondern du ganz licht seist und wie die Sonne aufgehest im Reiche der Himmel mit allen Heilsgen nach der Berbeißung unsers Herrn Jesu Christi. Amen."

Beim fünsten Grade: "Nimm hin den fünsten Grad des Doctorats und höre die Worte desselben heisig redenden Propheten Jaias: "Bereitet den Weg des Herrn, machet eben die Pfade unsers Gottes." Daher bereite auch du gerne den Weg des Herrn mit dem Gesetze und Clauben in den Seelen und Leibern der Gläubigen. Und gemäß der Arbeit und deinen Berdiensten wirst du würdig sein zu besitzen den vom Herrn bereits versheißenen Ort, wenn er spricht: "Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein." Deshalb sache sort und fort deinen Geist zur Liebe desselben an. Amen."

Beim sechsten Grabe: "Empfange ben sechsten Grab bes Doctorats und erwäge bei bir, was von diesem Grade berselbe Prophet Jsaias vorschreibt, wenn er sagt: "Steige auf einen hohen Berg, frohe Botschaft Sion bringend," b. h. steige auf die Spitze und ben Giptel aller erhabener und schwierigen Tugenden, und so predige das Wort. Und so handelnd, wirst du würdig werden unaussprechlichet himmlischer Güter, die kein Auge gesehen, kein

unverehelicht bleiben. Was aber die wissenschaftlichen Anforderungen betrifft, so genügt es, die armenische Schriftsprache zu versteben und

Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gedrungen find, und wirk vollen Lohn haben mit allen Heiligen durch die Gnade Christi, unsers Gottes. Amen."

Beim siebenten Grabe: "Empfange den siebenten Grad des Doctorats, damit du durch die Gnade des hl. Geistes im Werke erfüllen kannft, was du mit dem Munde gepredigt hast, und das wirksame Wort deiner Predigt Frucht bringe nach den Worten des Propheten: "Erhebe mit Kraft deine Stimme." Und du wirst siets handelnd und lehrend groß genannt werden im Reiche unsers Herr Jesu Christi. Amen."

Beim achten Grabe: "Nimm hin ben achten Grab des Doctorats, und es bekleide dich die Kraft Christi, damit du wie ein unbeweglicher zest gegen die Pforten der Hölle wirst, unerschrocken predigend, nicht fürchtend den Tod. Hasche nicht nach Ruhm von Menschen, noch nimm Geschenk an, noch sehe auf Personen. Sei nicht nachsichtig, noch vernachlässige beinen Dienst, sondern erstarke durch jenes Wort des Propheten: "Frohlocket und sütrchtet nicht." Wenn du das thuest, wirst du erfüllen jenes Unaussprechliche des Herrn: "Was ich euch sage, sage ich allen," und dein Name wird unter die Chöre der Apostel im Buche des Lebens geschrieben werden. Amen."

Beim neunten Grade: "Empfange den neunten Grad des Doctores und habe Gewalt von Christus, zu gehen und zu predigen durch den gangen Erdfreis und zu verkünden die erste und letzte Ankunft Christi unsers Gottes nach den Borten des Propheten: "Sprich zur Stadt Juda, sieh' da einer Gott, sieh' da der Herr; der Herr kömmt mit Macht, und der Arm mit seiner Herrschaft." Wir aber bitten unsern besten und unbestegbaren Hickenschurftusen Christus, er möge dein Herz erweitern und dir Kraft geben in Allem, damit du die Herrbe des Herrn bewachest und sie leitest im Bahlgefallen Gottes und silhrest zum vorgerückten Alter der Fille Christi, und daß du im Angesichte des Herrn befunden werdest als ein Arbeiter ohne Schen und als treuer Knecht, und von ihm empfangest die Herrschaft liber zehn Städte und belohnt werdest von Ehristus, unserm Gott. Amen,"

Beim zehnten Grade: "Empfange diesen Grad der vollsommenen Zehnheit, der die Zahl der vierzehn Grade des Doctorats voll macht, und wenn den erfüllt bist vom hl. Geiste, so sibe in der Kirche im Sinne des Apostels die fünf Worte, nämlich lobsingen, lehren, offenbaren die Aussprüche Gottes, in Sprachen reden und erklären zur Erbauung der Brüder und zum Gebeihen der Kirche Gottes. Und auch unser Herr Jesus Christus, der mächtig ist dich zu stärten und zu besestigen in diesem Grade, erhalte und bewahre dich mit seinem Segen, und mache blithen durch den Reichthum seiner Gnade deinen Berstand und deine Sinne, dein Herz und deine Gedanken, deine Worte und Werke, deinen Ein- und Austritt, und stütze dich mit seiner einige Reben ihres Meisters Gregorius Atanist 1) auswendig gelernt an haben, beffen gange Beredtsamteit hauptsächlich in Lafterungen gegen die römische Rirche besteht.2) Die Würde eines Bartabeds wird übrigens nicht umfonft ertheilt, sondern es muffen dafür gemiffe Taren bezahlt werden. Die Bartabede pflegen beim Predigen ju fiten, im Gegensate zu den ungelehrten Bischöfen, die stehend predigen. Obwohl fte fich in ihren Predigten halb der gelehrten oder liturgischen, balb ber gemeinen Sprache bedienen, fo predigen fie doch öftere in ber Boltssprache, um beffer verftanden zu werden. Ihre Bredigten besteben meistens aus Spruchen der hl. Schrift, die fie nicht felten falfch auslegen, aus Barabeln und andern mahren und falichen Geschichten, die fle aus ber Tradition gelernt haben. Sie wohnen meistens in Rlöftern ober in der Nahe der Rirchen, fern von den Familien des Ortes. Die Raften, welche beinahe drei Biertel des Jahres ausmachen. halten fie fehr ftrenge, indem fie weder Fische noch etwas von Milch oder Gier ge-Ihr Einkommen bilben die Gaben, die man für fie nach der Bredigt sammelt, und die an folden Orten, wo Rarawanen Salt machen, nicht unbeträchtlich find. 3)

#### b) Der Pfarrhlerns.

#### 1. Dessen Orbination.

Der armenische Alexus rekrutirt sich zunächst aus dem gemeinen Bolke, in der Regel aus den gewöhnlichen Arbeitern, Handwerkern und Krämern. Seine Erziehung für den geistlichen Stand empfängt er entweder vom Ortspfarrer oder in einem Aloster, wo der Bischof eine Art Priesterseminar hat. 4) Jeder wird nur immer für eine bestimmte

starken Hand und seinem erhabenen Arme, eingießend in dich den Glanz des siebenfältigen Geistes, den er über die Apostel in Feuerzungen ausgegossen, damit du eben so bewassent das Feuer der göttlichen Enade genießest, jubelst, dich freuest und frohlockest aus innerer Ergösung in unerschöpstlichen Freuden, und trinkest vom Strome der Süßigkeiten Gottes durch diese Benedictio: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes. Amen. V. Serpes l. c. T. III. p. 479—484.

<sup>&#</sup>x27;) Nicht Gregor Dathevatfi?

<sup>2)</sup> Can. 6. Sionis Arm. Cath. ap. Maium 1. c. p. 307; Tournefort a. a. D. 39b. III. S. 410.

<sup>\*)</sup> Tournefort a. a. D. S. 410 f.; Dwight l. c. p. 16.

<sup>4)</sup> Der 10. Canon des Katholikos Isaak, genannt der Große, beflehlt ben Bistibernagi, Berfaffung.

Rirche ordinirt, wobei auch der Wunsch der Pfarrgemeinde berucksichtigt wird, beren Zeugnif über ben unbescholtenen Charafter bes Beiheanbidaten zur Ordination unbedingt erforderlich ift. Außerdem hat der Ordinand ein Examen Betreffs feiner Kenntniffe in der bl. Schrift und im firchlichen Ritus zu bestehen, und wenn er für tauglich befunden worden, legitimer Abstammung 1) ift und das erforderliche Alter bon 18 Jahren hat, erhält er sobann die vier niedern Weihen. Diesen unmittelbar voran geht die Tonfur, womit die Uebergabe des geiftlichen Rleides verbunden ift. Die niedern Weihen werden vom Bischofe durch Ueberreichung der zu ihren Functionen nöthigen Instrumente ertheilt. Bier tann fich ber Ordinirte noch giltig verehelichen, und es wird bas jett fogar ale Bebingung zur Erlangung der Briefterweihe geforbert. Für das Presbyterat ift zwar das 25. Lebensjahr festgesett, doch tann mit Dispensation auch Jemand früher diese Weihe empfangen. feine Interstitien zwischen ben einzelnen Weihen vorgeschrieben find, so geschieht es, daß der Ordinand an einem Tage alle Weihen bis jum Diakonat hinauf erhält und am folgenden Tage, der aber immer ein Sonntag fein muß, das Bresbhterat. Der neugeweihte Briefter bet 40 Tage lang ununterbrochen im Beiligthum zu verweilen. Die De binationegebühren aber zahlt die Gemeinde, auf beren Borichlag a geweiht murbei. Die eine H. H. e. Call Gib. Caper fing and the wight of anomal production

# 2. Aflichten der Briefter.

Die Pilestet (Derder) haben die H. Sabramente zu spenden, des hl. Mesopher darzubringen, namentlich das Officium oder die canonissischen Gebetsstunden zu halten. Da sie verheirathet sind, so sollen sie nach Borschieft der Canones, ehe ste Messe lesen, sich von ihrer Familie trennen und fünfzehn Nächte zuvor in der Kirche schlaffen. Sie

schöfen, in ben Rlöstern Schulen zur Erziehung ber Rierider zu emrichten. V. Can. Armenor. ap Maium 1 c p. 278.

<sup>1)</sup> Unehliche und zwei Mal Berheirathete sollen bis zur britten Generation von ber Orbination ausgeschlossen sein. Can. 8. Isaaci Arm. Qathap. Maium 1. c.

<sup>2)</sup> Serpos l. c. T. III. p. 371, 377; Tournefort a. a. D. S. 427 f.; Eastern Churches p. 38; Madden l. c. V. II. p. 125.

<sup>1)</sup> Eastern Churches I. c.; Madden I. c.

Can. 6. 18. Nersotis Cath. sp. Maium l. c. p. 273 sq., can. 8. 24.
 Isaaci Cath. sp. lund. p. 276 sq.

pflegen bann gewöhnlich fünfzehn Tage fort Messe zu lesen und verweilen auch nacher noch sünfzehn Tage an der Kirche, ehe sie wieder zu ihrer Familie zurückehren. Während des ersten und letzen Zeitraumes beschäftigen sie sich mit Versertigen von Oblaten und andern kirchlichen Funktionen. Wo der Priester wenige sind, kann natürlich diese Regel nicht beobachtet werden; aber es wird dann doch vom Priester gesordert, daß er während dieses Zeitraumes wenigstens in einem separirten Lokale seines Hauses schläft. 1) Für das Meßlesen darf der Priester kein Stipendium nehmen; wie er sich denn überhaupt hüten soll, die hl. Sakramente oder andere Benedictionen nur um des Gewoinnes wegen zu spenden. 2)

Ein sechzigjähriger Briefter soll vom Meglesen abstehen, ausgenommen er ware noch gang ruftig. Ein aussatiger Priefter dagegen barf öffentlich keinen Dienst verrichten.

Priester sollen keinen Handel noch Bucher treiben, keine Pferde halten, keine welklichen Kleider tragen; auch ist es ihnen nicht gestattet, sich in der Kirche begraben zu lassen. Besonders hat der Priester Acht zu geben, daß er keine ungiltige oder unerlaubte Ehe einsegnet, denn sonst wird er deponirt.

Wenn einem Priester sein Weib stirbt, so kann er sich nicht zum zweiten Male verheirathen, und will er nun eine höhere Würde erstangen, Bartabed oder Bischof werden, so muß er sich sogleich in ein Kloster zurückziehen. Tritt er dagegen zum zweiten Male in die Ehe, so ist er von seinen priesterlichen Berrichtungen für immer suspendirt und wird einem Laien: gleichgeachtet. 5)

<sup>1991</sup> Esstern Churches 1. c. Rach Tournefort (a. a. D. S. 412) hätte ber 1994. Priester blos die Nacht vor dem Tage, an welchem er Messe liest, in der 1955 Kirche zu Kosafen.

<sup>2)</sup> Can 2. 17. Wersetis Cath. l. c., can. 1. Joannis Mantacunensis Cath. ap. Matum pt 314.

<sup>3)</sup> Can. 4. Isaaci ult. Cath. ap. Maium p. 301; can. 1. Joannis Mantae. Cath. 1. c.

<sup>(\*\*\*)</sup> Can. 11. 20. 35. Nersetis Cath. l. c.; can. 28. 27. Isaaci M. Cath. ap. Maium p. 280; can. 713. Syn. Armener. ap. eund. p. 294; can. 13. Sionis Cath. ap eund. p. 308.

<sup>\*)</sup> Tournefort a. a. D. G. 428; Eastern Churches 1. c.; Dwight 1. c. p. 16. Der 5. Ranon bes Ratholitos Reries (ap. Maium p. 278) fagt: "Bigami autem, sive lectores ipsi sint sive ministri, inter laicos locum habeant."

Seinen Ordo verliert ferner der Priester, welcher mit seinem ehebrecherischen Weibe noch weiter zusammenlebt, oder einer Unzuchtsstünde öffentlich sich schuldig macht, oder eine Concubine hält. Bei Incest und Sodomie aber wird ein Priester ausgestoßen aus seinem Stande und zur Buge in ein Kloster verwiesen. 1)

#### 3. Die priesterliche Rleibung.

Die liturgische Rleidung des Priesters besteht aus einer Abe (Sciadik), welche mit einem Eingulum (Codi), das mit einem silbernen oder goldenen Schließchen versehen ist, befestigt wird; ferner aus Ranipeln (Pasdan), einer Stola (Urar), deren beide Theile vorn auf der Brust verbunden herabhängen, einem Superhumerale oder einem Halbband von Gold- oder Silberstoff, Bagas genannt, woran ein Amictus) (Varsciamag) geheftet ist, der über den Schultern hängt; endlich ans einem Gasula (Sciurciar), ähnlich dem Pluviale der Lateiner, und aus einem Biret (Saghavard), einer hohen runden Mütze mit einem steutenden goldenen oder silbernen Kreuzchen in der Mitte. Bei der Liturgie hat der Priester das Haupt bedeckt bis zum Trisagion, wo er dann auch die Sandalen ablegt und den Amictus.

# 4. Einkommen der Pfarrpriester und Auszeichnung derfelben.

Der armenische Alerus hat keinen firen Unterhalt, noch fordett er Contributionen von seinen Gläubigen, wie die griechischen Geißlichen, sondern lebt von freiwilligen Gaben. Er hat aber auch an seinen Patriarchen und Bischof keine Contributionen zu entrichten. Jeder Pfarrbezirk ist abgegrenzt. Die Hauptopfergaben werden zwei Mal im Jahre, zu Epiphanie und Ostern, gesammelt. Es sind dieß eine Art Zehent oder Erstlingsfrüchte, welche vom Korn, Bein, Och, von Baumfrüchten und den Biehheerden gegeben werden. Sie sollen nach den Canones von den Priestern dem Bischofe überbracht werden, der dann ihre Vertheilung besorgt. Tür Tausen, Copulationen, Begräbnisse u. s. w. beziehen die Priester Stolgebühren, für die übrigens in jeder Kirche ein bestimmter Taris existirt. Auch erhalten ste

<sup>1)</sup> C. 2. 14. 19. Syn. Armenor. ap. Maium p. 292 sq.

<sup>2)</sup> Diefer Amictus ift gewöhnlich von Metall und halbrund; auf feiner außerften Seite find häufig bie Figuren ber 12 Apostel bargestellt.

<sup>3)</sup> Serpos l c. T. III. p. 431; L'église Armen. p. 151 sq.

<sup>4)</sup> V. Isaaci libell. trad. de ministr. eccl., artic. unic., ap. Maium p. 290.

Unterstätzungen aus dem Fonde der frommen Stiftungen, der in jedem Distrikt vorhanden ist und Bakuf genannt wird. Trozdem bleibt aber das Einkommen der armenischen Priester immer ein sehr spärliches, und sie sehen sich deshalb genöthigt, um ihre Familie zu ernähren, zu irgend einem Handwerk zu greifen. 1)

In Rufiland erhalten die Weltgeistlichen für ihren Diensteifer gewisse Auszeichnungen. Sie müssen aber hiezu vom Diöcesanbischof mit Genehmigung des Katholitos vorgeschlagen werden. Die erste Auszeichnung besteht in einem violetten Mantel, den der Priester im Shore tragen darf; die zweite ist ein goldenes Kreuz, das mit einer goldenen Kette am Halfe getragen wird; endlich die dritte besteht in einem halbkugelförmigen Käppchen von violettem Sammt, Thassag oder besser Stuphia genannt, womit der Scheitel bedeckt wird.

# §. 82. Rirdenverwaltung und Rirdenpatronat.

In jeder Pfarrei gibt es einen Laien-Abministrator für die frommen, zur Kirche gehörigen Stiftungen, der den Namen Mulevelle sührt. Wenn die Kirche einen Klerifer nöthig hat, so übt der Mulevelle eine Art Patronat aus, d. h. er erwählt einen, der zum geistsichen Stande branchbar ist, und empsiehlt ihn der Pfarrgemeinde zur Wahl, die fogleich stattsindet, und ohnehin eine bloße Form ist; denn wer immer der vom Mulevelle Auserlesene sein mag, er wird gewählt. Vierauf wird von den Wählern an den Bischof eine Bittschrift um Bestätigung der Wahl gesendet. Diese Bittschrift ist vom Klerus und den Pfarrtindern sowohl als vom Mulevelle unterzeichnet, und gilt ausgleich als Zengnis für den moralischen Charakter des Candidaten.

Das Kirchenvermögen besteht aus Ländereien und andern Realitäten; auch werden für die Unterhaltung der Kirche und für deren Bebürfnisse an Sonn- und Festagen und in der Zeit von Ostern bis Bsingsten Sammlungen vorgenommen.

<sup>1)</sup> Tournefort a. a. D. S. 412; Madden l. c. p. 125.

<sup>2)</sup> Dulaurier: Histoire de l'égl. Armén. p. 181 sq.

<sup>3)</sup> Madden l. c.

# S. 83. Die armenifden Monde und beren Rlofter.

Die Mönche der armenischen Kirche richten sich nach der Regel des hl. Basilius. Ihre Fasten sind viel strenger, als die der Griechen; denn sie dürsen zur Fastenzeit nur Wurzeln essen, und da nicht so viel, als ihnen besiebt. Der Gebrauch der Schnecken, des Deles und des Weines ist ihnen durchaus verboten, und an den gewöhnlichen Wochensasttagen, Mittwoch und Freitag, sowie während der großen Fasten, essen sie weder Fische, noch Eier, noch Milchspeisen; 1) nur am Borabende vor Ostern genießen sie Butter, Käse und Sier, und am Ostersonntage essen sie Fleisch, aber nur von solchen Thieren, die an diesem Tage geschlachtet worden. Außer den großen Fasten haben sie noch vier andere, deren jede acht Tage währt, als Vorbereitung auf die Feste von Weihnachten, Mariä Verkündigung und himmelsahrt und des hl. Gregors des Erleuchters. 2)

Wer Mönch werden will, muß sich in ein Kloster (Vank) aufnehmen laffen und hat auch da zu bleiben.

Kein Kloster darf daher einen fremden Ordensprofegen aufnehmer. Gine Ausnahme findet nur statt, wenn ein Mönch zum Spiscopat ober Doctorat berufen wird. \*)

Das Noviziat dauert bei den Armeniern acht Jahre, und bevor der Novize das Ordenskleid erhält, muß er 40 Tage lang ganz einsam, still und abgeschlossen leben. 4)

Jedes Kloster hat seinen Vorstand oder Abt. Manchmal foll es vorkommen, daß der Abt ein verheiratheter Briefter ist, wo dann die Klostersuperiorität vom Bater auf den Sohn übergeht, mithin die Sinkluste des Klosters gleichsam als Erbgut angesehen werden. 5)

Das Gintommen ber Rlöfter flieft aus ihren Ländereien, aus

<sup>1)</sup> Die Kanones sagen nämlich, daß auch der Fisch Fleisch, und Oel und Butter ein und dasselbe sei nach der hl. Schrift. V. can. 3. Joannis Mantacunens. Cath. ap. Maium 1. c. p. 297.

<sup>2)</sup> Tournefort a. a. D. S. 412 ff.

a) Can. 15. Syn. Armenor. ap. Maium p. 295; can. 15. Sionis Cathol. ap. eund. p. 308.

<sup>4)</sup> Madden l. c. p. 127.

<sup>•)</sup> Madden l. c. p. 128.

den Opfergaben und dem Almosen der Gläubigen des Ortes, die hiezu von den Canones verpflichtet werden. 1)

Die armenischen Rlöster find mit Ausnahme bes von Etchmiadzin und ein paar anderer viel kleinere Gebaude, als die der Griechen, jedoch nach demfelben Mufter erbaut, da fie mit einer tahlen Mauer umgeben find. Ihre Rirchen haben selten eine Ruppel, sondern gewöhn= lich die Bestalt einer schmalen Scheune mit einem hochgipfelichten Dache. bas wie die Mauern aus großen Quadersteinen erbaut ift. 2) Biele bon den Klöftern find, wie wir gesehen haben, zugleich bischöfliche Refidenzen. Das älteste Kloster foll bas von Sochiatvant'h im Thale bon Tarpnagt'har an ben Ufern bes Tigris fein und bis auf die Reit Gregors des Erleuchters hinaufreichen. 3) Andere, befannte und berühmte Rlöfter find: Rlofter Sanahin und Rlofter Saghpad, beibe gegründet im Jahre 961 von der Konigin Rhosrovanorsh, der Gemahlin des Königs Ofchod III. von Armenien; 4) Rlofter Rhoranaschad im Gebiete von Davufch, gegründet vom Bartabed Johann Banagan um das Jahr 1213; 5) Kloster Maïri oder Maïragoma, welches bereits im Anfange des siebenten Jahrhunderts bestand; 6) Rloster Redia im Thale Dandsud, restaurirt im Jahre 1191; 7) Kloster St. Thathul in der Proving Ararat, gegründet von einem Schüler des hl. Meerob in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts;8) Rloster Bartighair in der Proving Arscharuni, gegründet von seinem ersten Abte Bartig um das Jahr 935;9) Rloster Theghenis-anabad in der Proving Rif; 10) bie Rlöfter Saghmosavant'h (Klofter der Pfalmen), 5 Meilen von Etchmiadzin, Hovhanavant'h, 4 Meilen von Etchmiadzin, Deghera-

<sup>1)</sup> Can. 37. 39—41. Isaaci M. Armenor. Cath. ap. Maium p. 283 sq.; ean. 7. Sionis Armenor. Cath. ap. eund. p. 308.

<sup>2)</sup> Curzon's Besuche in ben Rlöftern ber Levante. S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cappelletti l. c. T. III. p. 44.

Cappelletti I. c. T. II. p. 173; Saint-Martin: Memoires de l'Armenie. T. II. p. 425.

<sup>5)</sup> S. Martin l. c. p. 456,

<sup>6)</sup> Histoire de l'Armenie par le Patr. Jean VI. p. 68.

<sup>7)</sup> S. Martin l. c. p. 457.

s) S. Martin p 457.

<sup>9)</sup> S. Martin ibid.

<sup>10)</sup> S Martin p. 458.

banth, 3 Meilen von Etchmiadzin, und Rhatchivant'h (Rreugtlofter), 4 Meilen nörblich von Etchmiadzin; 1) Rlofter Horhomofivant'h (romifches Rlofter) in Schirag, gegründet um das Jahr 934;2) Rlofter Thravant'h, gegründet vom Könige Agas der Pagratiden um das Jahr 935;3) Aghochotebank'h (Rlofter ber Baren) im Gebirge von Rarbni; Dfatavant'h bei Dfat; Thanahadivant'h bei Dathev; 4) Rlofter Horhomairvant'h im Gebiete Dafdir, welches ichon im Anfange bes achten Jahrhunderts bestand; 5) Rloster Salnabad oder Dforavant'h im Ge biete von Dosb, gegründet vom Ratholitos Nierses III. (640-649); 6) Rloster Arkat'hialk'h-Meschor (die Aposteln von Musch) oder Ghazaruvant'h (Lazaruskloster); 7) Kloster Barak bei Wan, welches schon um das Jahr 953 existirte; Rloster Medzopa (der große Job) bei Ardjisch; 8) Rloster der Seraphim (Bant'h = Seroppeite) im Gebirge Sebuh; 9) Rlofter Seban auf einer Infel des Sevansfee's, das icon im neunten Jahrhundert bestand; 10) Rloster Gelathi oder Relath in Imeritien bei Rutais: 11) Rlofter Seab-learhn (zum schwarzen Gebirge) westlich von Samofata; 12) Garmirvant'h (rothes Rlofter) am Aras, welches feit bem Ende des 14. Jahrhunderts besteht; 18) Rloster zu den sieben Rirchen am Banfee: 14) Rlofter Tragarg im Gebiete von Anagarbe restaurirt im Jahre 1101; Rloster Art'hargaghin bei Sis; 15) Rhath vanth (Rreugfloster) auf der Infel Aghtamar, gegründet bom Ronige

<sup>1)</sup> S. Martin p. 458 sq.

<sup>2)</sup> S. Martin p. 459.

<sup>3)</sup> S Martin p. 460.

<sup>4)</sup> S. Martin ibid.

<sup>5)</sup> S. Martin p. 464.

<sup>6)</sup> S. Martin p. 466.

<sup>7)</sup> S. Martin p. 467.

<sup>)</sup> D. Matun p. 401.

a) S. Martin p. 465.

<sup>9)</sup> S. Martin p. 433.

<sup>10)</sup> S. Martin l. c. T I. p. 148.

<sup>11)</sup> S. Martin T. II. p. 238.

<sup>12)</sup> Eastern churches p. 35.

<sup>13)</sup> S. Martin T. I. p. 134.

<sup>14)</sup> Ritter's Erdl. von Afien Bb. VI. Abth. 2. S. 993.

<sup>1 5)</sup> S. Martin T. II. p. 468.

Rakig (902—937) von Armenien; 1) Kloster Armash bei Nikomedien; 2) Der Abn Schenud oder (das weiße Kloster) am Rande der Libpschen Wüste; 3) endlich das Nonnenkloster Der es-Sektuneh oder es-Zeitunh (Delbaumkloster), früher zu den Engeln genannt, auf dem Berge Zion zu Jerusalem, von 100 armenischen Ronnen bewohnt. 4)

<sup>1)</sup> S. Martin l. c. p. 429.

<sup>2)</sup> Madden l. c. p. 128.

<sup>3)</sup> Das Aeußere dieses Klosters wurde von der Kaiserin Helena erbant. Curzon a. a. D. S. 81 f.

<sup>4)</sup> Dieses Kloster wird um das Jahr 1480 erwähnt und war zuvor ein Mönchskloster, das im 17. Jahrhunderte an Nonnen sam. Tobser's Topograph. von Jerus. Bch. I. S. 361 f.

# IX. Kapitel.

# Die neftorianische Kirche.

# §. 84. Ginleitung. 1)

Mar Abdai und Mar Mari aus der Zahl der Siedzig waren nach der Tradition die Gründer der christlichen Kirche in Chalda und Wesopotamien. Der Letztere, welcher um das Jahr 82 zu Ctesiphon starb, wird auch von den Nestorianern als ihr erster Patriarch angesehen, und von ihm leiten ihre Bischöfe die apostolische Succession her. Der Metropolit von Ctesiphon wurde Ansangs vom Patriarchen von Antiochien ordinirt; erst Sciachlupha, welcher im Jahre 162 gewählt wurde, erhielt von seinen Bischösen die Ordination und ward auf diese Weise gleichsam mit der Patriarchalwürde bekleibet. Böllig unabhängig aber von Antiochien wurde der Metropolit von Seleucia und Ctesiphon erst nach dem Concil von Nicäa. 2)

Im fünften Jahrhunderte wurde in diesen Ländern vorzüglich durch die berühmte theologische Schule zu Schessa und die Schriften des Theodor von Mopsveste die Lehre des Restorius verbreitet, und als

Assemani: Bibl. orient. T. III. P. II. cap 1—6; Laurie: Dr. Grant and the Mountain Nestorians (Lond. 1853) p. 48 sq.; Neale: A History of the holy eastern church P. I. General-Introduction p. 141—145; Badger: The Nestorians and theire Rituals (Lond. 1852) V. I. p. 135 sq.

<sup>2)</sup> Denn erst die Arabisch-Nicanischen Canones 38, 39, geben der Kirche von Selaucia den Rang einer Patriarchastirche, und zwar räumen sie ihr die stebente oder letzte Stelle unter den übrigen Patriarchastirchen ein. V. Assemani 1. c. p. 370 sq.

im Jahre 498 Babäus, der vom Metropoliten Barsumas von Nistbis für den Nestorianismus gewonnen worden war, den Stuhl von Stessiphon bestieg, wurde der Katholicismus fast gänzlich in Persien unterbrückt, da auch die persischen Könige ein Interesse dabei hatten, ihre Unterthanen von der griechischen Kirche abzuziehen. Der Nestorianismus machte nun im Oriente ungeheuere Fortschritte. Er verbreitete sich nicht blos in Sprien, Mesopotamien, Chaldäa und Persien, sondern selbst nach Arabien, Aegypten, Medien, Bactrien, Hyrkanien und Indien, und erreichte seinen Culminationspunkt im eilsten Jahrhundert, wo der Patriarch der Nestorianer 25 Metropoliten unter sich hatte, welche er von China dis Aegypten, vom Baikal-See dis zum Cap Comorin ausstellte. Aber gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts siel die Herrschaft der Nestorianer rasch, namentlich durch die grausamen Bersolgungen des Mongolenkönigs Timur oder Tamerlan, und dann auch durch innere Zerwürfnisse.

Im Jahre 1551 entstand ein großes Schisma unter den Nestorianern. Die drei Bischöse von Arbela, Salmas und Adorbigana hatten sich nach dem Tode des Patriarchen mit sehr vielen Priestern und Mönchen aus Bagdad, Charcha, Arbela, Gezira, Taurisium, Ristbis, Mardes, Amida, Hesna und andern Orten zu Mossul versammelt und hier den Priester-Mönch Sulaka oder Siud aus dem Kloster St. Hormisdas zum Patriarchen gewählt. Da außer dem Nessen des verstorbenen Patriarchen, der eigentlich nach dem Gesetz vom Iahre 1450 Anspruch auf das Patriarchat hatte, kein Metropolit vorhanden war, der den Sulaka ordinirte, so sandten ihn die Bischöse nach Kom zum Papste Iulius III., der ihn auch im Jahre 1553 als Patriarchen der Chaldäer proclamirte. Von ihm beginnt die Reihe der Patriarchen der unirten Nestorianer oder der Chaldäer.

Balb darauf entstand ein neues Schisma. Der Erzbischof Simeon von Jelu, Sert und Salmas trennte sich im Jahre 1575 vom Patriarchen Elias V., dem Nachfolger des Simeon Barmama. Er ließ sich zum Patriarchen der Nestorianer von Kurdistan wählen und nahm seinen Sitz zu Urmiah. 1) Im Jahre 1582 vereinigte er sich

<sup>1)</sup> Rach bem Jesuiten Bors ware bieses Schisma baburch entstanden, daß der Patriarch Elias sich nicht herbeiließ, die Ehe des Schatzmeisters des persischen Königs, welcher bei Lebzeiten seiner Frau, die ihm keine Kinder geboren, noch eine andere nahm, anzuerkennen und zu bestätigen. Aus Rache

mit der römischen Kirche und ward nun Patriarch der Chaldäer. Son ihm an führen die nestorianischen Patriarchen in Kurdistan stets den Namen Simeon, wie die Patriarchen der Nestorianer in den Ebenen Mosuls vom Patriarchen Elias V. an sich dis zum Jahre 1842 gleichfalls Elias nannten.

Die Union ber Nestorianer mit der römischen Kirche hatte übrigens keinen festen Bestand, und so sah sich Papst Innocenz XI. veranlaßt, im Jahre 1681 zu Diarbekir ein neues halbäisches Patriarchat zu errichten, welches mit der Unterwerfung des Patriarchen Elias XI. unter Rom im Jahre 1780 ein Ende nahm.

So sinden wir denn die Nestorianer nur mehr am Urmiah-See und besonders in den Gebirgen Kurdistans, wo sie, gedulder von den muhamedanischen Kurdenstämmen, nach ihrer eigenen, mehr hierarchischen oder patriarchalischen Berfassung frei und unabhängig leben. Ehe wir aber die kirchliche Berfassung der Nestorianer darstellen, wollen wir zuvor siber ihren Namen und ihre politische Stellung eine kurze Bemerkung voransschicken.

# §. 85. Der Rame Restorianer und beren politische 'Stellung.

Wenn die Nestorianer sich selbst bezeichnen, so gebrauchen ste häusig den Ausdrack "Meshikaye", d. i. Nachsolger des Messischer; aber gewöhnlich fügen sie das Wort "Nestoraya" bei, wenn sie sich von den Chaldäern unterscheiden wollen. Meshihaye ist also ein Nepestativum, weniger gebraucht von den Nestorianern, um diesenigen ihrer eigenen Sette und die Christen im Allgemeinen zu bezeichnen, als das von Suraye. Unter 100 sagen 99: Ich bin ein Suraya. Es st daher falsch, wenn Reisende, wie Ainsworth und Lahard der herichten, daß die Nestorianer Chaldäer genannt werden. Der Name Chaldäer sindet sich nicht in den alten Ritualen der Nestorianer, um eine christen

hiefür soll der Schatymeister einen Großneffen des vorigen Patriarchen mit der patriarchasischen Würde besteidet haben. V. Badger l. c. V. I. p. 148.

1) So heißt es in Lahard's populärem Berichte über die Ausgrabungen zu Niniveh S. 95: Die Muselmänner nennen die Nestorianer einfach Nasara (Christen), sie selbst nennen sich Chasdani und Suraijah oder in den Gebirgen nach dem Stammesnamen.

liche Gemeinde zu bezeichnen. Sie selbst nennen fich Surand, b. h. Sprier. Es ift ferner auch nicht mahr, dag die Restorianer fo abgeneigt find, den Namen Restorianer zu führen. Go entwirft Mar Ebedjesu ein Symbolum mit dem Titel: "Orthodores Credo der Nestorianer", und ichliefit bas Buch der Berle, worin fich diefes Credo findet, also: Dieses Buch ift geschrieben im Monate September im Jahre Alexanders 1609 in der hl. Stadt Rhlat in der Kirche der hl. Restorianer. 1) Der Ausdrud Chaldaer bezeichnet in ben Nestorianischen Ritualen vielmehr eine Sette, nämlich die Sabaer. Es ift daber ein Brrthum, wenn Dr. Grant schreibt, 2) bag ber Name Chaldaer auch ben Neftorianern gegeben werbe. Die Neftorianer nennen fich Surane, Restorapé, und zuweilen Christiane und Meshihape, nicht aber Chalbane oder Chaldani. Der Rame Chaldaer wurde zuerst den unirten Restorianern gegeben. Go erwiederte auch ber Nestorianische Batriard auf die Frage über ben Gebranch diefer Bezeichnungen: "Wir nennen alle Christen Meshihane, Christiane, Surane und Mara, aber wir allein find Reftorape." Die Chaldaer bagegen werden auch als Mara Frangabe (Franken) bezeichnet; benn ber Name Ratholit wird kaum aebört. 3)

Allerdings ist es wahr, daß der Nestorianische Patriarch sich in seinen Schreiben als Patriarch der Chaldaer im Morgenlande bezeich=
net; <sup>4</sup>) allein diesen Titel gebraucht der Patriarch nur, um sich mit
dem Patriarchen zu Mosul gleich zu stellen, besonders aber deshalb,
weil die Lateiner mit dem Namen "Nestorianer" einen Borwurf auszudrücken pslegen. Falsch dagegen ist es, wenn Lahard <sup>5</sup>) schreibt, daß
man auf den Grabmonumeuten der Patriarchen geschrieben sinde:
"Patriarch der Chaldäer des Morgenlandes", indem die Patriarchen
auf diesen Grabinschriften nur den einsachen Titel: "Patriarchen des
Orients" sühren. <sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Badger l. c. V. II. Append. B. 422.

<sup>2)</sup> The Nestorians or the Lost Tribes p. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Badger l. c. V. I. p. 177—180, 223.

<sup>4)</sup> Badger I.c. p 271. Im Gegensatze davon sagt Layard (a. a. O. S. 115), ber Patriard nenne sich jetzt, wenn er an Europäer schreibt, Patriard ber Nestorianer.

<sup>•)</sup> Niniveh and its Remains V. I. p. 263.

<sup>4)</sup> Assemani l. c. p. 948; Badger l. c. p. 181.

Bas die politische Stellung der Neftorianer betrifft, so führen fie, tolerirt von den Emirs ber Rurden, ein freies und unabhängiges Leben, unterworfen nur ihrem Patriarchen, als ihrem geiftlichen Oberhaupte, und regiert von eigenen Sauptlingen, Melets genannt. Sie waren frei vom Tribute und hatten fruher fogar eine Stimme bei ber Wahl des Emire. Doch hat fich dieses Berhältnig in Folge vielfacher Streitigkeiten und gegenseitiger Rampfe jett geandert. Der turkischen Regierung aber hatten fie fich nie ergeben, wie auch ihr Batriard nie officiell von der Pforte anerkannt wurde; benn nur die Batriarden bon Mosul nahmen einen Firman, ließen sich also von der Pforte ale Batriarchen bestätigen. Der Batriarch Shimon übt demnach feine Burisbiction aus, geftutt blos auf die Liebe und ben Behorfam feiner Gläubigen. Als er daher im Jahre 1843 vor den Verfolgungen ber Rurden nach Moful geflohen mar, murde er daselbst von der turtifden Regierung wie ein Gefangener gehalten, und erft im Jahre 1848, nachdem ein im Ottober 1846 gemachter Fluchtversuch miglungen war, gelang es ihm, wieder in die Gebirge Rurdistans zu enttommen, wo indessen durch die Türken die Macht der Kurden gebrochen worden mar. 1)

# §. 86. Die Bierarchie ber Reftorianer.

Nach ben Kundnisten und Theologen der Neftorianer gibt es biet hierarchische Abtheilungen mit je drei Stusen oder Graden: Die erste Abtheilung bildet das Diakonat, welches sich in das Lectorat, Sabbiakonat und Diakonat spaltet; hierauf folgt das Presbyterat, das in Priester, Periodeuten oder Chordischise und Archidiakonen serfallt; endlich das Epistöpat, das ans den Bischösen, Metropoliten und Beit Patriarchen oder Katholikos besteht. Der Ausdruck "Kirche", schreiße Gbedesu in seinem Inwel," dezeichnet eine Bersannlung und Feierslichkeit und repräsentirt die himmlischen Absussangen. Denn gleichwieses nenn Chöre himmlischer Heerschaaren gibt, so zählt auch die Kirche

<sup>1)</sup> Badger l. c p. 149, 259, 374.

<sup>2)</sup> Assemani l. c. p. 791 sq. Cf. Badger l. c. V. II. chapt. 45.

<sup>3)</sup> Er war Metropolit von Nisibis und Armenien und schrieb dieses Wed ilber die Wahrheit der christlichen Religion unter dem Titel "Buch der Perle oder des Juwels" auf Anstrag des Patrlarchen Jaballaha im Jahn 1298.

neun Chöre, nämlich die Patriarchen, Metropoliten und Bischöfe, welche ben Ordnungen der Cherubim, Seraphim und Thronen gleichen; serners die Archidiakonen, Periodeuten und Presbyter, welche die Stelle der Kräfte, Mächte und Herrschaften einnehmen, und endlich die Diakonen, Subdiakonen und Lectoren, welche den Ordnungen der Fürstenthümer, Erzengel und Engel entsprechen. Also eine Bersammlung von Menschen bezeichnet das Wort Kirche; denn nicht Mauern und Steine hat Christus Kirche genannt, sondern die Bersammlung der an ihn Glaubenden. Wenn aber gleichwohl auch vom Gotteshause dieser Ausdruck gebraucht wird, so geschieht es in uneigentlicher Weise, wie denn oft mit dem Worte Stadt die Bewohner der Stadt bezeichnet werden. 1)

# §. 87. Der Rlerus im Allgemeinen.

#### a) Ordination desfelben.

Das Priesterthum ist nach den Nestorianischen Theologen das erste Sakrament, weil es zur Spendung der übrigen Sakramente besähigt. 2) Es besteht aus zwei niedern und zwei höhern Weihen, welche sämmtlich vom Bischose und zwar in der Kirche ertheilt werden. 3) Dem Lectorat wird die Tonsur vorausgeschickt. Der Lector und der Subdiakon werden außerhalb des Heisigthums ordinirt, und die bei ihrer Ordination vorkommende Handaussegung muß als eine bloße Benediction ausgesaßt werden. Lectorat, Subdiakonat und Diakonat können an einem und demselben Tage und zwar an jedem Wochentage empfangen werden; kein Ordo darf aber per saltum ertheilt werden. Ebenso kann Einer an jedem Tage und daher auch außer der hl. Wesse zum Priester ordinirt werden. 4)

Absolute Ordinationen sind nicht gestattet, sondern Jeder hat für eine bestimmte Kirche und zwar von seinem eigenen Bischofe und in

Mail Script. vet. nova Coll. T. X. P. II. p. 355; Badger I. c. V. II., p. 190, 403.

<sup>2)</sup> V. Maii Script. vet. nov. Coll. l. c.

Ebedjesu coll. can. synod. Tract. VI. cap. IV. can. 1, ap Mainm 1. c. P. I. p. 111.

Assemani 1 c. p. 793—813. Bgl. Ritter's Erbl. von Aften. Bb. VI.
 Abth. 2. Bch. 3. S. 677.

seiner Dioiese ordinirt zu werden. Wer sich von einem fremden Bischofe oder vom Metropoliten seiner Provinz zum Priester oder Diakon weihen läßt, soll ein Jahr lang suspendirt sein und dann, wenn ihn sein Bischof in Gnaden aufnehmen will, den letten Plat unter den Alerikern einnehmen. 1)

Nach den Canones soll im Allgemeinen Niemand geweiht werden, ber nicht gesunden Sinnes, in der hl. Schrift und orthodoxen Lehre wohl bewandert und durch gute Ansschinung geeignet ist, gute Werke zu seiner Heiligung auszullben. Der Ordination hat daher ein Examen über diese Punkte vorherzugehen. Der den Psalter nicht lesen kann, soll nicht zum Subdiakon, wer keine Kenntniß der hl. Schrift bestist, soll nicht zum Diakon in einer Stadt ordinirt werden. Eine Ansnahme mag für das Land gemacht werden, damit hier nicht der kirchliche Dienst Schaden leide, und so kann Einer, der nur einige Psalmen zu recitiren versteht, zum Diakon einer Landkirche geweiht werden; boch soll er bestrebt sein, sich weiter auszubilden.

Was das zur Ordination erforderliche Alter betrifft, so sollen Knaben, welche die Schrift lesen gelernt haben, nur zu Lectoren geweiht werden; sind sie dann mehr erwachsen, so sollen sie zu Subdatonen ordinirt werden. Der Diakon dagegen soll 18 Jahre, der Presbyter 25 Jahre zählen. 4)

Damit der Bischof nicht mehr Kleriker ordinire, als nothwendig find, und durch die Menge der Geistlichen nicht Dissidien unter den Bolke entstehen, so soll der Bischof für einen Ort mit 30 bis 60 Fenerherd nur einen Priester ordiniren. Die Anzahl der Die konen aber soll in Dörfern und Städten die Zahl Sieben nicht überschreiten. 5)

<sup>1)</sup> Syn. Ezechielis anno 577. can. 28; syn. Georgii anno 677. can. 7 ap. Assemani l. c. p. 183, 587; Ebedjesu coll. can. syn. Tr. VI. cap. 6. can. 8 ap. Maium l. c. p. 116.

<sup>2)</sup> Badger l. c. V. II. p. 144.

<sup>3)</sup> Ebedjesu l. c. cap. IV. can. 3. ap. Maium l. c. p. 112.

<sup>\*)</sup> Ebedjesu I. c. can. 3. ap. Maium 1 c. Diese Bestimmungen über bas Alter scheinen jedoch bei den Restorianern nicht immer beobachtet zu werden, da sie Knaben mit 7 oder 8 Jahren zu Diakonen und Jünglinge mit 15 oder 17 Jahren zu Priestern weihen sollen. V. Assemani 1. c. p. 335; Ritter's Erdl. von Asien a. a. O. S. 677, 947.

<sup>5)</sup> Ebedjesu l. c. can. 4, cap. 5. can 1. ap. Maium l. c.

#### b) Die Verrichtungen und kirchlichen Aleider der Aleriker. 1)

Dem Lector (Karooya) obliegt, die hl. Schrift dem Volke vorzulesen. Seine Kleidung ist eine weiße Tunika oder das Phänolion; ein Orarion aber trägt er nicht, sondern nur bei der Ordination breite es der Bischof über die ausgestreckten Arme des zu ordinirenden Lectors aus.

Der Subbiaton (Hupodyakono) hat die Kirche zu schmuden, die Thure zu bewachen, die Lichter anzugunden, die hl. Gefäße herzurichten und das Handwasser bem Celebranten zu reichen. Er trägt außer der Tunita auch noch das Orarion und zwar um den Hals geschlungen.

Der Diaton (Shemmasha) hat die verschiedenen Aufrufungen des Boltes zum Gebete vorzunehmen und dem Briefter am Altare zu dienen. 3mm Unterschied vom Subdiaton trägt er das Orarion über die linke Schulter herabhängend.

Das Amt des Priesters (Kasha oder Kashisha) besteht in der Spendung der Sakramente und im Opfer. Seine besondere liturgische Meidung ist das Gulta oder Pallium, welches den ganzen Körper bebett, das Orarion, welches vorn über die Brust herabhängt, und das Phelonion, eine Art Pluviale. Auch Manipeln trägt er.

#### c) Pflichten der Aleriker.

Rleriker sollen sich vor Allem der Mäßigkeit besleißen, and baber bis zur vierten Stunde des Tages sich von Speise und Trank enthalten und keine öffentlichen Schenken besuchen. Sine Ausnahme darf wur auf der Reise gemacht werden. Die aber den Altardienst haben, sollen bis zur neunten Stunde nüchtern sein, so daß es keinem Kleriker erlandt ist, irgend eine kirchliche Function vorzunehmen, ohne das hl. Fasten beobachtet zu haben.

Da der Priester den höchsten von allen Ordines hat, so soll er sich von allem Hasse und jeglicher Feindschaft rein erhalten. Priester, welche gegen Jemanden seindlich gesinnt sind und nach erfolgter Ermahnung davon nicht ablassen, sollen von ihren priesterlichen Verrichtungen entsernt werden. 3)

<sup>1)</sup> Assemani l. c. p. 792-819.

<sup>2)</sup> Ebedjesu l. c. Tract. VI. cap. VI, can 3. 5. 11. ap. Maium l. c. p. 114 sq.

<sup>3)</sup> Ebedjesu l. c. can. 4. Silbernagi, Berfaffung.

Klerikern ift es zwar nicht gestattet, Thiere zu schlachten, sich selbst oder Andere zu verschneiden, wohl aber dürfen sie Chirurgie und Medicin ausüben. 1)

Hat ein Kleriker Jemanden, um ihn zu tädten, Gift eingegeben, und ist dieß bekannt und außer Zweifel, so soll er excommuniciet werden.

Klerifer, welche fich mit Zauberei und andern aberglanbifden Dingen beschäftigen, follen beponirt werden. 3)

Die Priester und Diakonen können sich auch nach dem Empfanze ber Weihe verheirathen und selbst zu einer zweiten, dritten Ehe u. s. w. schreiten, sowie auch eine Wittwe ehlichen; denn die Bigamie ist die den Nestorianern keine Irregularikät. 4) Wenn nun ein Priester einen Schebruch begeht, so soll er, wenn er unverheirathet ist und sich diese Bergehens noch nie schuldig gemacht hat, ein Jahr lang Buse thun mit Gebet, Fasten und Almosengeben und dann wieder seine priesterlichen Functionen ausüben dürsen. Im Wiederholungsfalle aber wird er abgesetzt. Dieselbe Strafe trifft schon das erste Mal den verehelichten Priester. Macht sich ein unverheiratheter Diakon dieses Bederechens schuldig, so bekömmt er das erste Mal eine sechsmonatlise Buse, das zweite Mal eine ganziährige und das dritte Mal wird a deponirt. Ist er dagegen verheirathet, so muß er das erste Mal wird a deponirt. Ist er dagegen verheirathet, so muß er das erste Mal wird er schon deponirt.

Hat ein Kleriker eines Kirchendiebstahls sich schuldig gemacht, se soll er von seinem Dienste entfernt werden; jedoch kann er nachze leisteter Buße und erfolgter Besserung wieder aufgenontmen werden. Hat er aber diesen Diebstahl nicht aus Schlechtigkeit und Sittenlaszteit begangen, sondern von Armuth und Mangel an Subsiskenzige trieben, so soll dieses Bergehen ihm ans Barmherzigkeit nachgeseiten werden.

<sup>1)</sup> Ebedjesu l. c. can. 6.

<sup>2)</sup> Ebedjesu l. c. can. 15.

<sup>3)</sup> Ebedjesu l. c. can. 18

<sup>4)</sup> Assemanie l. c. p. 327; Badger l. c. V. II. p. 178.

<sup>5)</sup> Ebedjesu l. c. can. 19.

<sup>6)</sup> Ebedjesu l. c. can. 12.

Die Kleriker, wie auch die Laien, sind zur Haltung der kanonischen Gebetsstunden verpslichtet. Doch kennen die Nestorianer blos die Matutin, Nocturn und Besper, und nur zur Matutin und Besper sind die Laien stricte verbunden. Die Psalmen sind bei der Matutin und Besper immer dieselben. In der Nocturn aber wird die sechs Wochentage hindurch zwei Mal das ganze Psalterium gebetet, so daß auf jede Nocturn 50 Psalmen tressen. Die Nocturn am Sonntage ist dann so eingerichtet, daß jeden Monat zwei Mal das Psalterium persolvirt wird, mithin auf jede sonntägliche Nocturn 75 Psalmen sallen. Diese kanonischen Stunden werden öffentlich in der Kirche gesteiert. In der Fasten- und Bassionszeit dagegen seiert man drei andere Stunden, welche Terz, Mittag (Sext) und Non genannt werden, und das Apodipnon (d. h. nach der Mahlzeit). 1)

Den Klerikern ist es unter der Strafe der Deposition untersagt nucheschuht oder mit bloßen Sandalen und ohne die klerikale Kleidung ihre kirchlichen Dienste zu verrichten. 2) Anßer der Kirche aber untersichen sie sich von den Laien durch ihre Kleidung nicht, wie sie auch keine Tonsur tragen, 2) obwohl die Canones dieses vorschreiben. 4)

§. 87. Das neftorianifche Patriarcat.

1. Wahl des Patriarchen.

### a) Reltere form.

Im vierten Jahrhunderte gestattete der Patriarch von Antiochien, daß der Bischof von Seleucia und Ctesiphon nicht mehr zur Ordination nach Antiochien zu reisen gehalten sein solle, sondern an seinem Sitze von den Bischösen, welche ihn gewählt, ordinirt werden dürse, und erstheilte ihm zugleich das Recht, über die entsernteren Kirchen des Orients vie eigentlich dem Antiochenischen Patriarchen zustehende Metropolitangewalt auszuüben. Wegen dieser Delegation nahm der Bischof von Seleucia und Stessphon hierauf den Titel Ratholisos (Katolika) an, was soviel als General-Brocurator bezeichnen sollte. Als nun nachher

56 11000

<sup>1)</sup> Assemani l. c p. 337 sq.

<sup>2)</sup> Ebedjesu l. c. can 2.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. p. 386 sq.

<sup>4)</sup> Ebedjesu l. c. can. 1.

ber Katholitos das Haupt des Nestorianismus wurde, scheint auch der Titel Patriarch (Patriaka) hinzugekommen zu sein.

Der Katholikos wurde also von den Metropoliten und Bischöfen feines Sprengels gewählt, welcher Ufus bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts dauerte. 1) Die Wahl ging auf folgende Weise por fich. Nach dem Tode des Ratholikos oder Batriarchen übernahm der Bifchof von Cascar die Leitung der Diocese beffelben, oder in deffen Abmefenheit dann immer der Bischof, deffen Diocese dem Sprengel des Batrie archen zunächst gelegen mar. Diesem oblagen fammtliche Berrichtungen des Katholikos mit Ausnahme der Ordination der Bischofe. Berlauf von drei Monaten hatte er alle Metropoliten und Bijdiffe schriftlich zur Wahl des Ratholitos einzuladen, wozu jeder Metropolit mit zwei oder drei Suffraganen erscheinen mußte. Bur Giltigfeit ber Wahl forderten die meisten Ranonisten in der Regel vier Metropoliten mit je drei Suffraganbischöfen: nur im Nothfalle follten auch zwei Metropoliten mit den vorgeschriebenen Suffraganen genitgen. Das Pontificale dagegen erklärte feche Metropoliten mit den gehörigen Suf fraganen für nothwendig. Diefe Metropoliten und Bifcofe berfam melten fich nun mit dem Archidiaton des Ratholitos und den bornebe ften Laien der Neftorianer und mählten einstimmig den Patriauchen.

Die Wahl durch das Loos erwähnt zwar das Pontificale nicht; boch fand fie in vielen Fällen statt. Manchmal nahm man seine Zwstlucht auch zu einem Compromiß, und bei streitiger Wahl entschied soger ber weltliche Gebieter, dessen Bestätigung seit dem Jahre 987 die Patriarchenwahl unterlag. 8)

# b) Gegenmärtige Praris.

Die erwähnten Arten der Patriarchenwahl dauerten bis zum Jahre 1450, wo der Batriarch Mar Shimon ein Gesetz erließ, nach welchem seine Nachfolger nur aus seinen nächsten Anverwandten gewählt werden sollten. Diese Anordnung, welche das Batriarchat gleichsam erblich machte, fand viele Besehdungen und Hindernisse, schon deshalb, weil die Batriarchen und Bischöfe unverheirathet waren; sie ward auch die Ursache des im Jahre 1551 entstandenen Schisma's, als nämlich

<sup>)</sup> Cf. Badger l. c. V. II. p. 191 sq.

<sup>2)</sup> Ebedjesu l. c. Tract. IX. cap. 2. 4; Assemani l. c. p. 648 sq.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. p. 652-663.

einige Bischöfe statt des Shimon Bar-Mama, des einzigen Sprößlings ber patriarchalischen Familie, den Mönch Johannes Sulaka zum Patriarchen gewählt hatten, obschon nachher auch auf dieser Seite dieselbe erbliche Succession im Patriarchate bis zum Jahre 1842 beobachtet wurde. 1)

Demnach ist das Nestorianische Patriarchat bis auf den heutigen Tag an eine Familie geknüpft, und zwar so, daß es der Regel nach vom Ontel auf den Nessen übergehen soll, jedoch nicht nach dem Alter, sondern nach den Wünschen der Familie. Ein jüngerer Bruder könnte, wenn er gleich die nothwendigen Eigenschaften für das Patriarchat bestäße, dem älteren in dieser Würde mir dann folgen, wenn kein taugsicher Nesse hiefür vorhanden, also keiner für dieses Amt erzogen worden wäre. Die unumgänglichen Qualisitationen für die Patriarchenwürde aber bestehen darin, daß die Mutter während der ganzen Zeit ihrer Schwangerschaft und so lange sie das Kind fängt und der zum Patriarchen bestimmte Knade von seiner Kindheit dis zum Antritt des Patriarchats keine Fleischspeise genossen habe.

2. Consecration und Juthronisation des Patriarchen. Bie Consecration des Patriarchen sindet in seiner Kathedrale statt, welche früher die zu Seleucia und Ctesiphon (chaldäisch Mahuza) war, und selbst als die Patriarchenwahl zu Bagdad vorgenommen wurde, ward der Patriarch doch dort consecrirt. Uedrigens mußte derselben die Bestätigung der Bahl von Seite des Landesherrn vorhergehen. Die Consecration geschah früher durch den Odetropoliten von Clam (Gandisapor) in (Caenwart von wenigstens noch drei Metropoliten und der übrigen Bischöse, ) jett wird sie vom ältesten Odetropoliten vorgenommen. Der neue Patriarch wird zuvor mit den priesterlichen Gewändern besteidet. Die Form der Consecration ist dann immer bieselbe, der neue Patriarch mag Metropolit, Bischof oder Preshyter sein, und besteht ihrem Wesen nach in der Handaussegung. 4) Hat nun

<sup>1)</sup> Badger l. c. V. I. p. 147 sq.

Badger l. c V. II. p 191; Ritter a. a. D. S. 673; Eastern Churches p. 8.

<sup>3)</sup> Ebedjesu I. c. Tr. IX. cap. 2. 4.

<sup>4)</sup> Ist er also bereits Bischof oder Metropolit, so wird er gleichsam noch ein Mal consecrirt, wenn man in diesem Falle nicht den ganzen Ritus als bloße Ceremonie auffassen muß.

ber Archibiaton — welche Stelle früher ber Bischof von Cascar vertrat, der hier sogar in der Rleidung eines Diakons erschien, - ben neuen Batriarchen als Katholifos von Selencia und Ctefiphon und bes ganzen Drients proflamirt und das versammelte Bolt burch eine dreimalige Acclamation feine Buftimmung zu erkennen gegeben, fo em pfängt er vom vornehnisten Metropoliten die Batriarchal-Gewänder und Insignien, nämlich das Raphila (beffer Phatila ober Maaphra), eine Art Pluviale, von den Griechen maxiolion genannt, ferner das Birung; ein gestidter Amictus, womit das haupt bededt wird, benn Die Mitra tennen die Neftorianer nicht, den Hirtenstab, Chutra ge nannt, endlich bas Sciuscefo, ein Belum, welches an einem golbenen oder filbernen Rreuze befestigt ift, womit das Bolt gesegnet wird, und das somit die Stelle des bei den Griechen fiblichen derfotor aber Touxholor vertritt. Hierauf wird ber confecrirte Batriarch auf feinen Stuhl gesett, welcher Att Enthrouismus genannt wird, und benn folgt die Liturgie, womit der ganze Nitus beendigt wird. Patriard pflegt auch feinen Namen zu andern und führt jetzt immer ben Namen Shimon. 1)

### 3. Jurisdiction des Patriarchen.

Der Patriarch hat die oberste geistliche Gewalt und deshald keinen Richter über sich. 2) Ihm sind alle Metropoliten und Bischöse zum Eehorsame verpstichtet und können ohne seine Erlaubnis nicht zu seinem Sitze kommen. Er hat das Recht, die Metropoliten und Bischöse zu ordiniren, zu versetzen und zu deponiren. Hat der Metropolit einem Bischof consecrirt, so muß dieser vom Patriarchen noch die Perfectio erhalten, ohne welche er keine Pontisical-Functionen ausüben kann. Diese Persectio, welche dem Ritus nach eine Wiederholung der Ordination zu sein scheint, ist jedoch nur eine Art Bestätigung der bereits vollzogenen Consecration. Ohne Erlaudniß des Patriarchen darf der Metropolit kein verödetes Bisthum seiner Diöcese einverleiben. 3)

Als Rirchenoberhaupt hat der Patriarch das Recht, Jeden, mag er was immer für einer Diocefe angehören, zu ordiniren: 4) ferner

<sup>1)</sup> Assemani l. c. p. 763 - 783.

<sup>2)</sup> Ebedjesu l. c. Tract. IX. cap. V.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. p. 631-641.

<sup>4)</sup> Ebedjesu l. c. Tract. VI. cap. 6 can. 8.

bas Recht, ausschließlich bas hl. Del zu consecriren, was jedoch nur alle fieben Jahre geschieht, wie denn auch die bl. Felle ober Antimenfien, welche bei den Restorianern die Stelle der Altar=Portatilien bertreten, nur von ihm benedicirt werden. 1) Er hat das Recht, rituelle Berfugungen ju treffen, und ber von ihm vorgeschriebene Ritus muß in allen Rirchen beobachtet werben, sowie auch feines Namens bei allen Gebetestunden gedacht werden muß. Chne feine Erlaubnig barf Niemand das Amt eines Magisters ober Interpreten fich anmagen, und Done feine Approbation foll fein Buch veröffentlicht werden. Ift der Batriard etwa wegen Mangel an Renntniffen nicht im Stande, Die Cenfur auszuüben, fo foll er hiezu unterrichtete Bifchofe und geubte Behrer berufen, welche bann über die Approbation oder Reprobation ber Bucher zu entscheiden haben. Unterwirft fich ber Autor eines vermetheilten Buches nicht, fo foll er excommunicirt werden. Endlich bestifftst der Patriarch auch das Recht, Rirchen und Rlöfter bom Diocefanberbande zu erimiren. 2)

Muger Dieser geiftlichen Jurisdiction kömmt bem Batriarchen aber auch eine gewiffe Civil-Autorität zu, worin er früher von den Emirs bon Saktari fogar unterstützt wurde, bis der machfende Durft nach Macht und die Furcht, es möchten die Christen das Uebergewicht in ben turbischen Gebirgen erlangen, diese bewog, jegliche Anftrengung au machen, um die Autorität des Patriarchen zu untergraben. ber Patriarch als das Haupt aller Nestorianer in Bersien und Kurbiftan betrachtet murbe, fo bedurfte jede Staatsmaffregel, welche von ber Berfammlung der Stämme vorgeschlagen wurde, seiner Approbation; jetzt aber ruht die politische Administration mehr in den Banden ber Melits, welche übrigens die Antorität des Patriarchen anerkennen. ber noch immer in Streitigkeiten ber oberfte Richter ift. Wenn früher ein Streit zwischen Rurden und Meftorianern entstand, fo übten der Batriard und ber Emir gemeinschaftlich bas Richteramt; biefe Bewohnheit horte jedoch auf, als zwischen beiden Bolferschaften eine feinbliche Spaltung eingetreten war. 3) Bei Streitigkeiten amischen

T) Badger l. c. V. I. p. 259.

<sup>2)</sup> Assemani l. c. p. 642 sq.; Ebedjesu l. c. Tract. IX, cap. VI.

<sup>\*)</sup> Ramentlich ift dieß seit ber letzten Niedermetzlung ber Restorianer burch ben Emir Lebr Rhan Beg im Jahre 1848 ber Fall. S. Lapard's popu-

Kurden und Christen steht es nun allerdings den Partheien skei, ihre Sache sowohl an den Gerichtshaf des Batriarchen Mar, Shimpn ale an den des Emir zu bringen; allein kein Nestorianer darf sich weigen, vor dem Gerichte des Emir, gegen dessen Urtheil es teine Appellation gibt, zu erscheinen, wenn ihn ein Kurde bei demselben helangte. Der, Nestorianer aber kann den Emir als seinen Richten nur dann wählen, wenn der andere Theil gleichfalls ein Nestorianer ist. Gegen das Urtheil des Patriarchen könnte nun allerdings an den Emir appellicht werden; allein das pstegt nicht zu geschehen, da es nach den Geschenzihre werden; allein das pstegt nicht zu geschehen, da es nach den Geschenzur rechten. Die härteste Strafe, die der Patriarch als Richten siber einen Berbrecher verhängen kann, ist die Ercommunication, welche bopt. Bolle auch sehr gestürchtet wird.

Als Zeichen seiner Antorität führt ber Patriarch ein eigenst Siegel, welches in der Mitte die Borte: "Der demilthige Shimon. Batriarch des Orients" enthält; im Kreise herum aber steht geschrieben: "Mar Shimon, der sitzt auf dem Stuhle bes Apostels Thaddaus."!

# 4. Residenz und Revenuen des Patriarchen.

Der Sit des Patriarchen befand sich Ansfangs zu Seleucia ober Coche, im Jahre 872 aber wurde er nach Bagdad verlegt. Bom Jahre 1258 an befand sich die Residenz des Patriarchen an verschiedenen Orten, die endlich im Jahre 1560 der Patriarch seinen siren Aufenthalt in Mosul nahm; er wohnte jedoch nicht in der Stadt, sondern die zum Jahre 1725 in dem nahegelegenen berühmten Kloster Rabban Horimiz.

Als sich im Jahre 1780 ber Patriarch Elias XI. von Mosist" mit der römischen Kirche unirt hatte, wurde nun der Bischof von Urmiah, der sich im Jahre 1582 vom Patriarchen Clias V. getrennt und sich selber zum Batriarchen aufgeworfen hatte, der rechtmäßige und einzige Patriarch der Nestorianer, der sich im Jahre 1590 nach Kurdistan zuruckzog und seinen Sitz zu Kotshannes oder Kochanes bei

larer Bericht ilber die Ausgrabungen ju Niniveh, beutsch von Dr. Meißner. S. 85.

Badger 1. c. V. I. p. 259; Mitter's Erol. von Affen Bb. VI. Abth. 2.
 Bch. 3. S. 666; Laurie: Dr. Grant etc. p. 1438.

<sup>2)</sup> Ritter a. a. D. S. 685.

Dinlamert nahm. Im Jahre 1842 wurde ihm seine Restenz vom Emir Rurallah Beg verbrannt, worauf er zu Diß oder Dez im Bezirke Thari restbirte. Nachdem er auch hier im Jahre 1843 durch die Kurden verkrieben worden war, sloh er nach Mosul, und erst im Jahre 1848 kehrte er wieder nach Kochanes zurud. 1)

Das Einkommen des Patriarchen besteht zunächst in einer Kopfsteuer (Reshith), die ungefähr drei Pseunige nach englischem Gelde beträgt?) und alle drei Jahre von sämmtlichen erwachsenen Bersonen des inannlichen Geschlechtes der Patriarchal-Diöcese bezahlt werden ning: Außerdem pflegt der Patriarch seine Finanzen anch dadurch aufzübessern, daß er manchmal die Strase der Excommunication, womitt der eines schweren, kirchlichen oder politischen Berbrechens Schuldige belegt worden war, in eine Geldstrase verwandelt. Eine andere Eneke des Einkommens bilden die Erstlingsfrüchte (Ghewith), welche das Bolt jedes Jahr von den Landesproducten an die Kirchen seiner Diöcesen gibt und wovon der zehnte Theil für den Patriarchen bei Seite gelegt wird. Diese Gewohnheit hindert übrigens nicht, daß der Patriarch von den Wohlhabenden und Reichen seiner Fläubigen direct ein jährliches Chewith empfängt, dessen Betrag natürlich dem Belieben des Gebers überlassen bleibt.

## §. 89. Bifchofe und Metropoliten.

### a) Bischofsmahl.

Früher wurde der Bischof (Khalfa oder Episcopa) vom Alerus und Bolke in Gegenwart der übrigen Bischofe der Provinz frei gemählt, und zwar zunächst aus dem Weltklerus; denn ein Mönch sollte nur dann genommen werden, wenn er einen ausgezeichneten Ruf beziglich seiner Frömmigkeit hatte und besonders der Ansicht jener nicht huldigte, welche die Ehe für eine Besleckung halten. Sonst wurden von den Erwählten nur drei Eigenschaften gefordert: Erstens gesinnder Menschenverstand zur Regierung der Diöcese; ferner Frömmigsteit, welche sowohl die Ausübung guter Werke als auch das Bekennt-

· ·

resident of

Assembni l. c. p. 628 sq.; Mitter a. a. D. S. 662, 671. Laurie l. c.
 p. 100, 348; Badger l. c. V. I. p. 258, 374; Eastern Churches p. 9.

<sup>2)</sup> Rach. Monteith's Rachrichten bei Ritter (a. a. D. S. 665) beträgt fie 1 Schilling 6 Deniers.

<sup>3)</sup> Badger l. c. V. I. p. 260.

niß bes orthodogen Glaubens in fich schließt, und endlich Renntnis ber hl. Schriften. 1)

Allein die Beschränkung des Patriarchats auf eine Familie bat auch auf die Bischofsmahlen eingewirkt, ohne daß jedoch die ftrenge Regel bezüglich ber von der Mutter des Batriarchats-Candidaten zu beobachtenden Abstinenz auch bei der Mutter eines Bisthums Canbidaten zur Geltung gefommen ift. 2) Es ift alfo auch die bischöfliche Bürde in gemiffen Familien ber Bornehmen, denn gerade biefe scheinen bas gröfite Berlangen barnach zu haben, erblich geworden. Stirbt nämlich ein Bischof, so seben sich die Rleriter und Bornehmften ber Diocefe um einen geeigneten Rachfolger um und zwar unter benjenigen von den nächsten Unverwandten des verftorbenen Bifchofe, welche eigens für diese Burbe erzogen worden waren.8) Erst wenn sich unter biefen fein paffender Stellvertreter finden follte, dann mahlt Rlerus und Bolt gemeinsam einen Briefter der Diocese und prafentirt ibn bem Patriarchen zur Consecration. 4) Daher kömmt es, daß oft amölfjährige und noch jungere Rnaben zu einem Bisthume gelangen. Die Wahl foll nach den Canones binnen vier Monaten vorgenomme merben. 6)

### b) Consecration und Inthronisation des Bischofs.

Die Consecration des Bischoses wird vom Patriarchen oder, wem der Bischos einem Metropolitenverbande untersteht, auch vom Metropoliten vorgenommen und kann nur an einem Sonn- oder Festage stattsinden. Sie besteht ihrem Wesen nach in der Salbung mit Chrisma und in der Handauslegung, und unterscheidet sich von der des Patriarchen blos dadurch, daß nur eine einmalige Acclamation des Volkes vorkömmt.

<sup>1)</sup> Ebedjesu l. c. Tract. VIII. cap. I. H. XVI.

<sup>2)</sup> Nach dem Berfasser der Eastern Churches (p. 8) aber dirfte auch die Mutter eines Bisthums-Candidaten kein Fleisch genießen, so lange sie das Kind säugt, sowie der Candidat selber von seiner Kindheit an kein Fleisch genossen haben darf.

<sup>3)</sup> Gine Art Bahl muß also immer stattsinden, da ber Bischof seinen Rachfolger durchaus nicht bestimmen kann, Ebedjesu 1. c. Tract, VIII. cap. IV.

<sup>4)</sup> Badger l. c. V. II. p. 192.

<sup>3)</sup> Ritter a. a. D. S. 657, 677.

<sup>6)</sup> Cf. can. 23. Syn. Ezechielis anno 577 et can. 3. Syn. Georgii anno 677 ap. Assemani l. c. p. 183, 187.

Ebenso ist die kirchliche Meidung des Bischofes ganz dieselbe, wie die des Patriarchen. 1) Nach den Canones soll die bischöfliche Consecration in Segenwart wenigstens dreier Bischöfe vor sich gehen, und ist der Bischof von einem Metropoliten ordinirt worden, so hat sich derselbe hierauf zum Patriarchen zu begeben, um von ihm die Persectio oder Bestätigung zu erhalten. 2)

Rein Bischof soul sich nun eigenmächtig in den Besty seiner Diögefe setzen, sondern hat vom Chordischofe des Metropoliten oder Patriarchen auf seinen bischöflichen Stuhl gesetzt, d. h. inthronisirt zu
werden.

#### c) Rechte und Pflichten des Bifchofs.

Wie es im Consecrations-Nitus heißt, hat der Bischof zu predigen, ju binden und zu lösen, wunderbare Heilungen zu wirken, zu ordiniren und die anvertraute Heerde zu weiden. 4) Besonders obliegt ihm das Predigtamt, welches er an Sonn- und Festagen entweder personlich ober durch einen gelehrten Stellvertreter ansüben soll. 5)

Rein Bischof soll sich ohne gegründete Ursache länger als fechs Monate von seinem Sitze entfernen und die Ofterzeit stets in seiner Diocese feiern. 6)

Macht sich der Bischof eines Vergehens gegen die Sittlichkeit, der Häresie, eines falschen Zeugnisses, der Trunkenheit oder anderer großer Laster schuldig, so soll er deponirt werden. Hat er ein ungerechtes Urtheil gefällt, so soll er nach der Größe der Schuld mit Suspension belegt werden.

Der Bischof hat jährlich zwei Mal burch ben Chorbischof ben Klerus seiner Städte um sich zu versammeln; er selber aber hat, sofern er unter einem Metropoliten steht, jährlich im September bei ber Metropolitanspnode, und außerdem alle vier Jahre bei der vor ber Fastenzeit statthabenden Synode des Patriarchen zu erscheinen.

ħi.

<sup>1)</sup> Assemani l. c. p. 684-701.

<sup>2)</sup> Ebedjesu i c. Tract. VIII. cap. IX.

<sup>2)</sup> Ebedjesu l. c. Tract. VIII. cap. VIII.

<sup>4)</sup> V. Assemani l. c.

b) Can. 1. Syn. Georgii anno 677 ap. Assemani 1 c. p 187.

Ebedjesu l. c. Tr. VIII. cap. XII.

<sup>&#</sup>x27;) Ebedjesu l. c. Tr. VIII. cap. XX. can. 3-9.

Nur Bischöfe in weit entlegenen Ländern follten blos nothig haben, Unions-Schreiben an den Patriarchen und zwar alle sechs Jahre zu schicken, worin sie über die Zustände und Bedürfnisse ihrer Diöcesen genauen Bericht erstatten.

Der Bischof muß unverheirathet sein. Allerdings hatte der Patriarh Babans auf einer Synode im Jahre 499 das Gesetz gegeben, daß alle seine Nachfolger heirathen sollen, und daß jeder Bischof und Priester, so oft seine Frau mit Tod abgehe, wieder eine andere nehmen sollte. Allein der Patriarch Max-Abas verbot auf einer Synode im Jahre 544, daß ein Berheiratheter Bischof oder Patriarch werde, und is blieb denn sortan die She den Bischöfen, Metropositen und Patriarchen untersagt, und selbst ein Wittwer kann nicht Bischof werden.

Diese Beschräntung steht jedoch im Widerspruche mit zwei Lanones, welche aus den apostolischen Kanones in die Kananes Sammlung (Sinhados) 3) des Ebedjesu ausgenommen wurden und vorants setzen, daß die Bischöfe auch aus Berheiratheten genommen, werden können. Es sind das die Kanones 39 und 74. Der Erstere besiehlt, daß das Privateigenthum des Bischoses von dem der Kirche strenge geschieden sein solle, damit die Kirche nicht zu Schaden same, da der Bischos, der zuweilen Weib und Kinder habe, mit seinem Bermögen beliebig verfügen könne. Der Andere verbietet, die bischössliche Wurdeauf den Bruder oder Sohn oder einen Berwandten zu vererben. Wenn ein Bischos einen solchen zum genannten Zwede ordinirt hätte, so sollte die Ordination ungiltig sein und der Bischos entsernt werden.

# d) Consecration und Jurisdiction des Metropoliten.

Der Consecrations-Ritus des Metropoliten (Matran), stimmt gant mit dem des Bischofes überein, nur daß bei ihm eine zweimalige Acclamation stattsindet. Der Metropolit hat außer der bischöflichen Inrisdiction in seiner Diöcese noch das Recht, seine Suffragandischöfe zu

i) Ebedjesu l. c. cap. X. XIX.; can. 15. 16. Syn. Ezechielis anno 577 ap. Assemani l. c. p. 183.

<sup>2)</sup> Assemani l. c. p. 80, 872.

<sup>3)</sup> Sinhadds ober Sunhebus und Tathsa find die beiden kanonischen Sammlungen der nestorianischen Kirche. Ritter a. a. D. S. 948.

Ebedjesu: Epitome can. apost. ap. Maium l. c. p. 12, 15. Badger l. c. V. II. Chapt. 36. p. 180.

ordiniren und diefelben zur Synode zu berufen. Eine weitere Gewalt kömmt ihm über seine Suffragane durchaus nicht zu, und er selbst steht ganz unter dem Batriarchen. 1) Uebrigens ist auch bei den Nestorianern wie in den übrigen orientalischen Kirchen der Name Metropolit oft nur ein bloger Titel mit einem Borrange vor dem Bischofe.

#### e) Mevennen ber Bischöfe und Metropoliten.

Das Einkommen des Bischoses besteht in einer Kopssteuer von 2 Spahies oder ungefähr 5 Pfennige, welche er jährlich von sämmtschen erwachsenen Mannspersonen seiner Divcese erhebt. Dazu kommen die Gebühren für die Ordinationen, für Consecrationen von Kirchen, Chedispensen u. s. Bur Erntezeit erhält er auch Gaben von Raturalien, die aber vom freien Willen der Geber abhängen.

Das Berhältniß, in welchem der Bischof zu seinen Diöcesanen steht, spricht sich in dem Titel "Abuna", d. i. Bater, wie er gewöhnlich genannt wird, aus. ")

# §. 90. Diocesen und Seelenzahl der Restorianer.

Der Patriarch hat eine eigene Diöcese, welche in Central-Kurbiftan liegt und bei 100 Ortschaften zählt mit 75 Kirchen, 62 Priestern und 2778 Familien.

Die Diocese Gunduk steht unter einem Metropoliten ohne Suffragane. Sie zählt 15 Ortschaften mit 13 Kirchen, 9 Brieftern und 249 Familien.

Die Diocese Berwari, 4) beren Metropolit zu Duri restbirt, hat 27 Ortschaften mit 20 Kirchen, 18 Brieftern und 348 Familien.

Die Diöcese Buhtan steht unter einem Metropoliten mit zwei Suffraganbischöfen, welche im Districte Atel residiren. Sie zählt 20 Ortschaften im Gebirge und 2 bis 3 im Thale Rhabur zwischen Zakhu und Jezirah mit 23 Kirchen, 16 Priestern und 220 Familien.

1777

Assemani l c. p 696, 701; Ebedjesu: Coll. can. syn. Tract. VIII. cap. XVII.

<sup>2)</sup> Badger 1. c. V. I. p. 223 sq. Litter a. a. D. S. 678.

<sup>3)</sup> Badger L c. V. I. chapt, 25.

<sup>4)</sup> Der erste befannte Bischof von Berwari (Tela und Berbera) ift Simeon im Jahre 1266. Le Quien l. c. T. II. p. 1150, 1307.

Die Diocese Jelu ift der Sitz eines Metropoliten und begreift 43 Ortschaften mit 37 Kirchen, 24 Priestern und 1979 Familien in fich,

Die Diöcese Gawa, Sitz eines Metropoliten, hat 45 Ortschaften mit 34 Kirchen, 18 Briestern und 1082 Familien.

Die Diöcese Be-Shems-ud-Din, deren Metropolit zu Rustala') resibirt und 3 Suffragane unter sich hat, umfaßt die Districte von Ter Gawar, Mar Gawar, Somava, Bradastnai und Mahmedajeh.

Die Provinz Urmiah 2) wird von zwei Metropoliten und zwei Bischöfen, welche zu Imalawa, Gögtaza, Arbischai und Arnud Aghai residiren, 3), verwaltet und zählt 38 Kirchen mit 34 Priestern und 4500 Familien.

Die gesammte Seelenzahl der Nestorianer mag fich demnach auf ungefähr 70,000 belaufen.

# §. 91. Die bifchöflichen Officialen.

Bu den bischöflichen Officialen gehört der Chorbischof, der Archipreshiter und Archibiaton, der bei den Restorianern auch ein Prteffer ift und den beiden erstern porgeht.

Der Archibiaton ist der Bitar des Bischoses und sigt zu besten Rechten. Durch seine Ordination, die übrigens nur eine blose Genedictio ist, erhält er das Privilegium, Altäre zu benediciren, in Abwesenheit des Bischoses den Borsitz im Char zu führen und das Ofsieium zu beginnen und zu schließen. Wenn der Bischos sunctionirt, so hält er den Bischosstab und spricht nach ihm die Absolution. Er ordnet überhaupt das ganze Ministerium in und außer der Kirche Niemand kann vom Bischose oder Chordischose zum Kleriker promovint werden ohne den Archibiakon, wie auch ohne ihn kein Kleriker vom Bischose oder Chordischose amovirt werden kann. Ihm unterstehen alle Angelegenheiten der Kirche und die Verwaltung des Kirchenver-

<sup>1)</sup> Der erste bekannte Bischof von Rustaka ift Gabriel im Jahre 1281. Le Quien 1. c. p. 1329.

<sup>2)</sup> Der erste befannte Bischof von Urmiah ift Abdjesus im Jahre 1111. Le Quien l. o. p. 1144, 1327.

<sup>3)</sup> Ritter a. a. D. S. 944-947, 969.

<sup>4)</sup> Bgl. Ritter a. a. D. S. 674.

mogens; er ift also zugleich ber Ditonomos bes Bischofes und stellt bie Detonomen und Procuratoren für die einzelnen Rirchen auf. 1)

Der Chorbischof ist bei ben Nestorianern nichts anderes, als mas die Griechen unter bem Ausdrude "negeodeveng" versteben, nämlich berjenige Briefter, dem die Aufficht über die Landfirchen obliegt, daber er auch Saura d. i. Bisitator genannt wird. Er wird durch einen eigenen Ritus, der gleichfalls nur eine Benedictio ift, ju feinem Umte eingeweiht. Er hat zwei Mal im Jahre den ihm untergebenen Klerus gu versammeln, um ihn in feinen feelsorglichen Functionen gu unterrichten und ihm besonders die Kanones der Kirche vorzutragen und zu erflären. Er hat zu forgen, daß der Bischof die schuldigen Abgaben empfängt, die Gläubigen ihren religiöfen Pflichten nachtommen und den kirchlichen Bedürfnissen überall Rechnung getragen merbe. entstandener Uneinigkeit oder Zwietracht libt er bas Schiederichteramt. Dhne ihn darf keine Gemeinde ihre Seelsorger wählen. Sind Klöster in der Diocese, so führt er auch über dieselben die Aufsicht und prafidirt den Wahlen der Rlostervorstände. Der Chorbischof hat feinen Sit jur Linten bes Bifchofes. 2)

Der Archipresbhter ist eigentlich der Chorbischof der Stadt und bertritt die Stelle des Bischofs, wenn er abwesend ist. Er hat den Borrang vor allen fibrigen Priestern der Dibcese.

# §. 92. Der Pfarrtlerus und die Pfarrfirchen.

Jede Gemeinde wählt sich ihren Priester, Rabi oder Rabi Kasha, auch Kessi ) genannt, selbst, der dann vom Bischose instituirt wird. Da die Priester verheirathet sind, wie sie denn auch nach der Ordination noch und selbst zum zweiten und dritten Male heirathen können, so kömmt es nicht selten vor, daß der Sohn seinem Vater im Amte folgt. 5) Der Bischof ist gehalten, den Gewählten zu nehmen, und kann keinem Andern das Amt geben. Ebenso hängt die Wahl der

<sup>1)</sup> Assemani l. c. p. 838.; Ebedjesu l. c. Tract. VI. cap. 8 et 0.

<sup>2).</sup> Assemani l. c. p. 826 - 838; Ebedjesu l. c. cap. VII.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. p. 832, 837.

<sup>4)</sup> Kossi ist ein kurdisches Wort, welches so viel als "mein Theuerer ober mein Lieber" bezeichnet.

<sup>•)</sup> Ritter a. a. D. S. 947.

übrigen Meriter, namentlich des Diafons, vom Priefter und der Gemeinde ab.

Jeder Priester kann blos in seiner Kirche fungiren; nur mit Erlanbniß des Chordischofs, oder wenn sonst ein guter Grund vorhanden wäre, dürfte er auch an andern Orten kirchliche Functionen vornehmen. Ohne daß sich der Priester eines bestimmten Bergehens schuldig gemacht, darf er nicht abgesetzt werden. 1)

Die Priester der Stadt haben den Borrang vor den Priestern auf dem Lande, sowie die Bischöfe und Priester der Diocese des Par triarchen allen übrigen Bischöfen und Priestern vorgehen.

Eine eigene Erscheinung bei den Nestorianern ist der Priester der Gebetsstunden, Sciahara d. i. Wächter oder Ausweder genannt. Estist dies jener Priester oder Diakon, welcher dem nächtlichen Officium (Sciahra) vorsteht. Doch ist er der Ordination nach eigentlich ein Cantor (Amura), and welchem Grade er zunächst genommen wird, obgleich er den Titel Diakon oder Preschyter führt. Er wird nach einem eigenen Ritus außerhalb der Cancellen ordinirt, und hat in Ermangelung eines Priesters dessen Stelle bei den canonischen Stunden und dei den Exequien zu vertreten, d. h. bei der Besper und Noctus die Proclamationen zu machen und die Gebete zu sprechen, und kat den Exequien mit dem Diakon die Gebete zu singen und das Toden officium zu vollenden. Ein Sciahara kann nie Diakon werden; sibrigens wurden zu diesem Amte hie und da auch blinde Priester genommen, welche dann zwar unerlandt, aber doch giltig die Ordination empfingen. <sup>2</sup>)

So groß nun der Einfluß des Priesters auf seine Gemeinde ift und sein Rath bei allen wichtigen häuslichen oder politischen Angelegenheiten erholt wird, so empfängt er dessenungeachtet nur wenig Unterstützung von seinen Gläubigen. Gleich dem Laien ist er genöttigsein Sandwert zu treiben. Gewöhnlich kultiviren die Aleriker ein schmales Stud Land; nicht selten sieht man sie auch weben oder Holzlöffel verfertigen. Doch leistet dem Priester jedes Gemeindemitglied einmal im Jahre einen Tag Frohnarbeit oder unterstützt ihn wenigsteus bei der Erntezeit. Bon einigen Gläubigen erhält er dann auch eine beliebige

<sup>1)</sup> Ebedjesu l. c. Tract. VI. cap. V.

<sup>2)</sup> Can. 38. 39. Syn, Ezechielis anno 577 ap, Assemani l. c. p. 183.

<sup>3)</sup> Assemani l c. p. 820 sq.

Sabe von den geernteten Producten. Die Stolgebuhren heißen nichts. Wohl wird dem Priefter für die Trauung ein Schilling bezahlt; allein es wird erwartet, daß er die Gälfte davon dem Bräutigam wieder zurflägebe, wenn der Dienst vorüber ist. Begräbnis Gebühren werden nicht bezahlt, und die Kleinigkeit, welche für die Taufe gegeben wird, nimmt der Kirchenvorsteher oder Wekl sir die Kirche in Empfang.

Die Berwaltung des Kirchenvermögens und die Sorge für den Unterhalt ber Kirche obliegt dem Kirchenvorsteher, Wetil genannt, der eigens zu diesem Zwecke von der Gemeinde aufgestellt ist. Jede Kirche besitzt gewöhnlich einige Morgen Landes, welche der Kirchenvorsteher zum Ruten der Kirche zu cuktiviren hat, deren Erträgnisse er aber nicht setten zu feinem eigenen Gebrauche verwendet. 1)

## jane :: §. 93. Das Orbenswesen.

## iban a) Mondoklöfter.

In früheren Zeiten hatten die Nestorianer sehr viele Klöster. Assemani 3) zählt bei 31 Mönchstlöster auf, welche zunächst von dem Kloster Izle bet Nisibis, gegründet vom Mönche Abraham um das Jahr 500, ihren Ansgangspunkt nahmen. Jedes Kloster stand unter einem Abte (Kiscia oder Ris-daira), welcher von den Mönchen gewählt wurde. Nur ein solcher Mönch, der lesen und schreiben komte, steite eine gute Aufsihrung gepslogen hatte, im Stande war, zu belehren und zu urtheilen, die Klosterreget kannte und in demselben Kloster erzogen worden war, konnte hiezu genommen werden. Den Abt zu benediciren, war ein Recht des Bischofs, der ihm hiebei den Stad überreichte und das Pallium über bessen Schulter legte. Bezüglich der Verwaltung der Klostergüter stand der Abt ganz unter dem Bischofe oder vielmehr zunächst unter bessen Chorbischose.

Wer Monch werden wollte, hatte nach der ältern Difeiplin eine Probezeit von drei Jahren, nach der spätern nur mehr eine von fünfzig Tagen zu bestehen. Die Aufnahme geschah durch Ertheilung der Tonfür, der s. g. Corona, und durch Ueberreichung der Mönchelleidung von Selte des Abies. Die Mönchelleider bestanden in einem wollenen

<sup>1)</sup> Badger l. c. V I. p. 228; Ritter a. a. D. S. 678.

<sup>2)</sup> L. c. cap. 14. 8. 2.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. p 913 sq.
Silbernagi, Verfassung.

Unterfleide (Buthino), einem Glirtel (Unord), einer Rapuze (Busitho), einem Oberkleide: (Ophito) und Sandalien (Seilne). hielle nunche

Die Monde, welche Laien waren, beschäftigtem fich naußer beit Chorgebete mit Agricultur ober andern mitglichen Arbeiten zie Brieftere monche (Rabbans) bagegen befaften fich aufer ihren birdblichen Bir richtungent mit literarifden Arbeiten, Bucherabichneiben / Bugenben ziehung ur f.iw.?) i nicht einer ist bein mennunger mag bilt gadiom 7:4 Gegenwärtig befiben bie Reftorianer Teine Monthatlokern mehrn noch bath man: etwa glauben, baff folche bei den Reftonianerniein son turdifchen: Webirgen eriftiren , obichon es micht ungewöhnlich poil, in einiger Entferming bon' einer Stadt ober einem Dorfe einen Rinfell Deita ober Convent genannt, gu treffen; wo ein einzelner Maieften ber das Colibatsgelübde gemacht, wohnt, und unter bem Rectoroben machstaelegenen Bfarrfirche steht. Viele: von bett alten Roftoriatiilfied Rlöftern in den Ebenen von Moful find verfallen, und ibas einniges bas noch eriftirt, haben die Chaldaer in Besty. Die Monchedisciplin tam eben bei den Reftorianern dadurch fehr in Berfall, daß feit dem 14. Jahrhunderte das Gelübde der Reuschheit nicht länger für binden galt, ale es Jemand zur Gottfeligkeit für nütlich fand, 3) fo dag d Monch, wenn er einen gerechten Grund hatte, fich vom Bischofe bot feinem Belübde bispenfiren laffen und in den Cheftand treten fonnte Doch durfte die Trauung nicht öffentlich in der Kirche, sondern nur privatim zu Sause gefeiert werden, und wenn zwei Ordenspersonen einander heirathen wollten, fo murden fie gubor bom Bifchofe einer öffentlichen Bufe unterworfen. 4)

<sup>&#</sup>x27;) Assemani 1 c. p. 898 908.

<sup>2)</sup> Badger l. c. V. II p. 178.

<sup>3)</sup> Badger l. c. p. 179; Ritter a. a. D. S. 677.

Denn so lautet ber Kanon bei Ebedjesu (l. c. Tract II. cap. 11):
"Benn ein Mönch oder Nonne abfällt von ihrer Lebensweise und weigen Schwächheit bes Fleisches zu beträthen wünscht, so sollen sie ohne Erkantnis bes Bischofes nicht getraut werben, und durchaus nicht in ber Sfentlichen Bersammlung eingesegnet werden, sondern zu Hanse. Wenn aber zwei, die dem Mönchsftande angehören, sich gegethseitig verlobt haben, so sollen sie durchaus nicht eingesegnet werden, und die She soll ihnen nicht eher gestattet werden, bis sie eine öffentliche und lange Buse in Sach und Alche gethan haben, sowie es ihnen der Bischof unserteht."

#### Ceraufregige & ....b) Monnenklöfter.

Nonnenklöster gab es seit dem fünften Jahrhunderte bei den Restoriamern ziemlich viele. Sie standen unter Aedtissinen (Risciaths-Daira); welche won den Ronnen unter der Leitung des Bischoses oder dessein Ehordischoses gewählt wurden. Die Aufnahme in's Aloster gesichah auch hier durch Tonsur und lleberreichung der Klostersleidung, welcher Alt vom Priestermönche, der dem Kloster vorstand, vorgenommen wurden wührend die Aedtissin der neuen Konne die alten Kleider ausgusiehen und die neuen vom Priester benedicirten auzuziehen hatte. <sup>1</sup>) m Gegenwärtig gibt es nun auch keine Konnenklöster mehr bei dem Kustorianern; <sup>2</sup>) denn diesenigen, welche jeht Konnen genannt werden, stadigens aber in ihrem eigenen Haufe bleiden und sich mit Werken dwistlicher Liebe und Barmherzigkeit besassen und zwar so lange, disstlichen ührem Gelübde gelöst sund.<sup>3</sup>)

migrate them to the second great the second to the second

Assemani l. c. p 908 sq.

<sup>\*)</sup> Rach Ritter (a. a. D. S. 747) soll es liberhaupt im Orient, den Libanon ausgenommen, keine Nonnenklöster geben, wohl aber Nonnen, welche bei ihren Berwandten wohnen. Doch sand Badger (l. o. V. I. p. 389) an der Kirche Mar Ebedjesu zu Gunduk eine Nonne, welche mit blos einem Priester im Convente wohnte. Auch Lavard (a. a. D. S. 99) erwähnt einer misgestalteten Nonne in der Borhalle der Kirche von Biribschai.

<sup>3)</sup> Badger l. c. V. II. p. 179.

超过多分的 医二种 化二种性化性 经工程

thin on the constant of the co

X. Kapitel.

Die koptische Kirche in Alegnpten.

## §. 94. Ginleitung. - allei er won mi

Unter dem Patriarchen Diosfor von Alexandrien (444-455 wurde der Eutychianismus oder Monophysitismus nach Meghpten ber pflanzt und fagte besonders unter der einheimischen Bevolterung, ben Ropten (Jaakibeh), feste Burgeln. Auf diese Beise murde ber genfat zwifden den eingebornen Aegyptiern und den Griechen Raiferlichen (Melekiten) auch noch burch religiose Zwietracht erweitet und so tam es, dag die Ropten, um über die Ratholiten das Ueber gewicht zu erhalten, die muhamedanischen Araber in der Eroberung bes Landes unterstützten. 1) Allein auch die Ropten waren unter ber Berrichaft ber Rhalifen vielen Bedrudungen ausgesett, welche zur Folge hatten, daß viele jum Jolam übertraten. Selbst unter der Berrichaft der Osmanen und während der Oligarchie der Mamluten nahmen biese Bedrückungen nicht ab, denn erst Mehemed Ali führte im Ar fange des 19. Jahrhunderts religiofe Tolerang als Staatsgrundgefes rein, und erft feit feiner Regierung erfreuen fich Chriften eines geficherten "Mechtszustandes. Die Kopten machen gegenwärtig kaum den 204 In ber Bevölkerung Aegyptens aus, indem fie blos 150,000. Seelen be tragen, wovon 10,000 in Rairo leben. Befonders zahlreich fin fte in der Proving Fajum. 2) Ihre kirchliche Berfassung ift folgende .-

<sup>1)</sup> Döllinger's Lehrbi; ber Kirchengesch. Bb. I. S. 151.

<sup>\*)</sup> Kremer: Aegypten Thi. L S. 88-99.

## §. 95. Die Bierardie in der toptischen Rirde.

Die Ranonisten und Theologen der Ropten theilen das Briefterthum in folgende Stufen: 1. Borlefer (Lector), 2. Subdiaton, 3. Diaton, 4. Archibiafon, 5. Presbyter, 6. Igumen ober Romos, 7. Batriarch, in welchem die bischöfliche Birde eingeschloffen ift. Diefe fieben bl. Weihen, fagen fie, hat Chriftus der Berr felbst ausgeübt. Amt eines Lector nämlich übte er, als pr in der Synagoge die Worte bes Propheten Isaias las: Der Gent bes Beren ift über mir u. f. m. Den Dienst eines Subdiaton berfah er, als er die Räufer und Bertäufer aus bem Tempel trieb. Das Amt eines Diakon übte er, als er seinen Jungern die Fufe wusch, und bas Aint eines Archibiaton. als er feinen Jungern den Auftrag gab, zu predigen das Evangelium ber gangen Welt. Die priefterliche Fungtion ubte er aus beim letten Abendmable, indem er fein Fleifch und Blut den Aposteln gum Genuffe reichte, das Amt eines Igumen, als er feine Junger auf einen hohen Berg führte und fie fegnete; das Amt eines Bifchofes, indem er bon Ort zu Ort manderte, die verirrten Schafe aufzusuchen, unb bas eines Batriarchen, welches mit bem des Bischofes vereinigt ift, als er feine Blinger anhauchte und fprach: Rehmet hin den heiligen Weift u. f. m. 1)

Doch kennt die koptische Rirche auch den Psaltisten oder Sänger, ) und außerdem hat sie noch einen andern Kirchendiener, den Saktistan (Keiim), welchen der hl. Patriarch Chrillus eingefilhrt haben soll. Der Lettere hat nebst andern Diensten auch das Brod für das R. Opfer zu baden.

## §. 96. Ordination der Kleriker.

Weburt sein. Kein Bigamus, kein Besessen, kein Castrat und Ain Reophyt soll ordinirt werden. 4) Der Diakon soll 25. der Presbyter Woefisstens 30 Jahre alt sein. 5)

<sup>1)</sup> Vansleb: Histoire de l'église d'Alexandrie (Par. 1677) p. 4 sq.

<sup>2)</sup> Cf. Moroni: Dizionario di erudiz, stor. — eccles. Vol. 21 p. 135.

<sup>3)</sup> Vansleb l. c. p. 38.

<sup>4)</sup> Vansleb l. c. p. 180, 267; Eastern Churches (Lond. 1850) p. 77

<sup>\*)</sup> Rach bem 23. Canon des Patriarchen Athanafius von Konstantinopel bei

Bei der Ordination des Psaltisten liest der Bischof drei Gebete Aber den Ordinanden, worauf dieser ben Alfat, beit Bischof und Alle, die bei seiner Ordination zugegen sind, kußt. Zum Schlusse gibt ihm der Bischof die Benediction. Soll aber ein erster Sänger ordinirt werden, dann spricht der Bischof eine einzige, aber ganz eigene Oration.

Der Lector und Subdiakon werden zwar noch außer dem Seiligthume, aber unter Auflegung der Hände ordinirt, indem nämlich der Bischof die Schläfe des Ordinanden mit seinen Händen berührt.

Bei der Ordination eines Diakon folgt zuerst eine Sandauslegung und dann wird dem Ordinanden die Stola über die sinke Schulter gelegt. Run folgt die Liturgie. Nach der Communion haucht der Bischof denselben an und spricht: Empfange den hl. Geist für die Kirche N. Hierauf legt er ihm abermals die Hand auf und gibt ihm die Benediction.

Wenn ein Priester ordinirt werden soll, so wird ein Diakon won zwei Priestern, die an beiden Enden dessen Stola halten, unter Borantritt eines Igumen zum Heiligthume vor den Bischof geführt. Diese legt ihm die Hände auf, und nachdem ein Priester dem Ordinandsseine Pslichten vorgelesen und derselbe das Buch, worin sie enthalie sind, geküßt hat, beginnt die Liturgie. Vor der Communion legt der neut Priester laut das Glaubensbekenutnis ab, hierauf communicirt ihn der Bischof und haucht ihn alsdann an, indem er spricht: Empfange N.R. den hl. Geist für die Kirche N., worauf das Volk ruft: Er ist würdig. Der Bischof gestattet ihm, das Volk zu communiciren; der neugeweiht Priester aber sastet 40 Tage, jeden Tag die 3 Uhr Nachmittags, sich zugleich enthaltend vom Weine. Der Wenn er auf simonistische oder betrügerische Weise seinen Ordo erhalten, so ist er desselben verlustig.

Vansleb p. 288. Nach "Eastern Churches" p. 77 foll ber Prestigien.

<sup>1)</sup> Vansleb p. 179-181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vansleb p. 176 sq.

<sup>2)</sup> Vansleb p. 35. — Friiher kam bei den Kopten sogar eine Wiederholms ber Ordination vor, wenn nämlich ein Priester an einer andern Kinche, als wo er bisher war, angestellt wurde. Der Bischof sprach da eine Absolution über ihn, legte ihm die Hand auf, verrichtete ein Gebet und haucht ihm drei Mal an die Nase. Vansled p. 182.

# os. 97meFunctionen ber Aleriter und ihre liturgische

Der Lector hat die Lectionen aus dem alten Testamente zu testen und auch den Gesang zu dirigiren. Daraus selsen wir, daß das Amt des Lectors mit dem des Psaltisten zusammenfällt. Dem Subdiakan öbliegt die Sorge filr Weihrauch und Wachs, die Bewahrung der Kirdenbulder, die Bewachung der Kirchenklikre und die Aufrechthalwag der Proliung in der Kirche. Die Dinkonen sind die Diener der Bischlese und die Diener der Bischlese und die Diener der Bischlese und die Fresken sein; sind ihrer mehr, so können die übelzähligen nicht vom Kircheneinsommen erhalten werden. Sie haben das Evangesium zu lesen, die Kirche zu schalten werden, den Kelch zu tragen und die Edministion aussuthestein, werden der Priester es erlaubt. Amt des Priesters endlich ist es, zu rete briren, das Bolt zu unterrichten und zu segnen. Wenn er retebriren will, darf er nach Sonnenuntergang nichts mehr genießen.

mill, darf er nach Sonnenuntergang tilchts mehr genießen. )
Die priesterlichen Kleider sind: 1) die Albe (Tunis), 2) ein banges Band von weißer Leinwand, welches der Briester und der Diakon in Korm soll genannt wird, 3) ein Cingulum von Seide, 4) Mampel (Komnish) genannt wird, 3) ein Cingulum von Seide, 4) Mampel (Komnish), 5) eine Stola, Bedrescil (griechisch errergexyleon) genannt, mahrend die Stola des Diakon Drarion heißt, und endlich eine Casula, welche den ganzen Korper bedeckt und den Namen Burnus sührti. 2)

## §. 98. Der Patriard.

Die Kopten anerkennen steben Patriarchen, von denen sie vier als ötumenische und drei als bloße Ehrenpatriarchen bezeichten. Bu den ötumenischen Batriarchen zählen sie den Kapst, den Patriarchen zwonn Alexandrien, dem sie das Richteramt in der Kirche zuschreiben, den Patriarchen von Ephesius, dessen in den Konstantinopel verlegt worden, und den von Antiochien, dem sie das Richteramt bei Differenzen zwischen den Patriarchen beilegen. Die Ehrenpatriarchen sind der Patriarch von Jerusalem, der von Seleucia oder Bagbad, dem

<sup>()</sup> Vansleb p. 35 sq.
2) Vansleb p. 60 sq.

fie das Richteramt bei religiösen Differenzen unter den orientalischen Rirchen zuerkennen, und der von Abpffinien, welcher, abgleich nur Metropolit, wegen seiner ausgebreiteten Diöcese diesen Titel führt.

Der Patriarch der Ropten nennt sich einen Nachsolger des hi. Markus. Er hatte früher seinen Sitz in Alexandria, der Hauptstadt Aeghptens; aber da die Zahl der koptischen Christen daselbst sehr nahm und ihre Kirchen sast ganz zerstört wurden, so verlegte der Partriarch Christodoulos (1045—1076) seinen Sitz nach Kaira, wa der Vatriarch noch jest residirt. 1)

## §. 99. Wahl bes Patriargen.

Da Aegypten Anfangs noch in teine bestimmten Diöcesen einge theilt war, so existirte zu Alexandria ein Spiscopal-Colleg, bestehend aus zwölf Bischöfen, welche das Recht hatten, den Patriarchen zu wählen. Als dann später die Diöcesen bestimmt worden waren, ver blieb das Recht, den Patriarchen zu wählen, dem Klerus zu Alexandria, dis um das Jahr 319 der Patriarch Alexander dieses Recht wieder den Bischösen übertrug. 2)

Früher ging man bei der Patriarchenwahl also zu Werke. Wem die Trauerzeit für den verstorbenen Patriarchen, welche der Regel nach ein ganzes Jahr, unter allen Umständen aber wenigstens vierzig Tage dauern sollte, abgelaufen war, dann wurden von den Bornehmsten der Nation zwölf Bischöse nach Kairo<sup>3</sup>) zu einer Synode in der Patriarchaltirche, Maallaca genannt, berusen. Konnte man nicht so viele Bischöse haben, so wurde ihre Zahl durch Igumenen in der Art ausgefüllt, daß zwei Igumenen für einen Bischos zählten. Der älteste Bischossische den Borsitz bei dieser Bersammlung, welche drei taugliche Capbidaten für den Patriarchenstuhl vorzuschlagen hatte. Der Candidat zum Patriarchate mußte ein Freier und von freien Eltern geboren sein.

<sup>1)</sup> Vansleb p. 9 sq.

<sup>2)</sup> Le Quien 1 c. T. II, p. 342 sq.; Neale: The Patriarchate of Alexandria (Lond. 1847). V. I. p. 11. V. II, p. 98.

<sup>\*)</sup> Erft seit dem 11. Jahrhunderte fand die Wahl zu Kairo flatt, und da Alexandria ein altes Privilegium hiesur hatte, so ward lange Zeit zwischen beiden Städten als Wahlorte gewechselt. Ja, damit der Einstuß des Klerus und der Bornehmen dieser Städte auf die Wahl nicht zu groß wiltde, versammelten sich die Bischöse auch im Kloster St. Markarius.

Gelti Bater mufte wenigstens bei erfte Mann feiner Mutter fein: Er ultifte feiner torberlich und 'geiftig gefunt, fungfraulicheit ! Stundes, 50 Jahre all, ein geborner Aeghptier ober boch mit ber Laubessprack vertrairt feln. Mich follte er feines Menfchen und Thieres Blut verdoffen haben. Mit Ansnahme ber Bifcofe tounte jeber Rlerifer, Der bereits Diaton und noch unverheirathet war, gewählt werben. 1 Ebenfo braudite ber Candibat tein groffer Theolog ju fein, fonbeen es ge Angte, wente er inur Toptifch iend arabifch lefen und fchreiben tounte; in der hl. Schrift bewandert mar und die Ceremonien und Disciplin feiner Rirche verstand. Da aber die Batriarchenwurde ein ftrenges ascetisches Leben exfordert, fo mollte Reiner Diese Burde gerne annehmen, und so mufiten die bon der bischöflichen Berfammlung vorgefiftagenten Individuen gewöhnlich erft gefangent geliominen undo gefeffelt Aud Rairo gefchleppt werden, wo fie bis jum Lage der Wahl be madt fourden. War biefer Tag gefommen, fo'fcheieb nian bie Ramen ber drei Cundidaten auf Bettel und legte biefe mit einem vierten Bettel; auf welchem die Worte "Jefus Chriftus der gute Birt" ftanden bit the Urne, welche unter ben Alkar gestellt wurde, auf dem brei Dage nach einander das Megopfer dargebracht wurde. Seben Tag jog ein Aufduldiger Anabe nach ber Confecration einen bon biefen Zetteln, Mit derfenige, dessen Ramen während der drei Tage zwei Mal ge-Rogen wurde, ward Batriard. Bog er aber ben vierten Bettel, fo Wat bas ein Zeichen, daß feiner von ben drei Candidaten Gott ge fallig fei, und ber Proceg begann von vorne.1) Mach der gegenwärtigen Praxis aber wird der Batriarch ants beit Monchen des Rlofters St. Anton nahe beim westlichen Golf bes rothen Meeres burch's Loos (Heikeliet) gewählt. Zuerst werden 100 flit bas Batriarchat taugliche Monde borgeschlagen, aus biefen burch Stimmenmehrheit 50 gewählt, aus biefen 25, aus biefen 10 und endlich aus diesen 3. mit denen -bann die obent beschriebene Billie procedur vorgenommen wird. Auch tann ber Patriarch burch feinen Borganger bestimmt werden. 2)

<sup>&#</sup>x27;) Vansleb p. 11 sq; Neale l. c. V. II. p. 99 sq. Diese Baff burch's Loos sand jedoch nicht immer statt, da unter ber muhamedanischen herrschaft die Bahlsreiheit auch manchmal durch Simonie beeinträchtigt wurde, indem ber Meistbietende durch den Einsus bes Sultan gewählt mard.

<sup>2)</sup> Eurzon's Besuche in den Klöstern der Levante. S. 53.; Kastern Churches p. 77; Neale: A history of the holy eastern church. P. I. p. 118.

Don den anwesenden Bischöfen; Priestern und Einigen der vornehntsten Kopten Kairo's unterzeichnet. Die Wahl unterliegt; den Bestätigung (Sigel) von-Seite des Landesfürsten.

## S. 100. Confecration und Inthronifation des Patriarden.

THE HOLD HAT THE

Aft der neugewählte Patriarch ein einsacher Monch, fon wiediger am exsten Tage zum Diakon, am zweiten zum Bresbyter, am dritten zum Igumen gher Komos ordinirt und am nächstolgenden Sonattage dann zum Batriarchen consecrirt. 2)

2 Um Tage der Confecration, welcher immer ein Sonntag fein muß, führen die Bischöfe den neuen Patriarchen in feinem schwarzen Mondohabit in die Rathebrale, daselbft befleiden fie fich mit ihren Bontificalgewändern und treten dann in das Allerheiligsbe (Haikel). wo fie ein ungefähr fünf Sug bobes, eifernes graus unter bie Batepe, welche auf dem Altare liegt, legen und ein kleines Krein bon Bronce auf dieselbe, a Sierauf begebon fie fich jum Reugemählten; ber am änsersten Ende der Kirche ihrer harrt, legen ihm die Stola um ber Bald, und gwei Bischofe, die beiden Enden der Stola haltend, führen ihn jum Merbeiligften, wo nun die Confecrationsgebete beginnen. Bierauf lefen die Bischöfe einer nach dem andern das Wahlpatent mit lauter Stimme, querft in foptischer, dann in arabischer Sprache; ber, Renge mablte legt: bas Glaubensbekenntnig ab und wird mit den Bontifical gewändern bekleidet; die Bischöfe legen ihm die Bande auf, und so ift der neue Batriarch confecrirt. Er ergreift nun das unter der Batene liegende eiserne Kreug, welches sein hirtenftab ift, jum Zeichen, bag er feine Gewall von Wolt und nicht bon Menfchen erhalten, ihm fane Beerde zu weiden nach den Worfen David's: "Pasce eos in virga forrea." und nimmt dann noch bas fleine Krenz. Nach biefer Ceremonie ift er als Patriarch anerkannt. Die Bischöfe sepen ihn brei Mal auf den Batriarchenstuhl, der ein steinerner Stuhl im Beiligthume auf der östlichsten Seite der Rirche ift, indem fie fprechen:

<sup>1)</sup> Neale: The Patr. of Alex. V. II. p. 104.

<sup>2)</sup> Früher, wo nicht immer ein Mönch zum Patriarchen gewählt wurde, wurde ber Neugewählte auch sogleich in den Mönchsstand versetzt, indem man ihn mit dem englischen Habit (Askim) bekleidete.

dunda No. N., Fürst ber Bifchofe, sest fich auf ben reinen, Caposto-Mifchen und evangelischen Stuhl unseres beiligen und gebenedeiten Baters Martus, der jett Gott in seiner Herrlichkeit schaut, im Ramen des Baters, des Sohnes und des hl. Geiftes," worauf bas versammelte Volk drei Mal antwortet: "Er ist würdig, Fürst der Bischöfe zu fein,", Run, folgt die Liturgie, bei welcher der altefte Bifchaf den Diaton, der jungste den Lector macht. Das Evangelium ift hier Bei den "Worten: "Ich bin der gute Hirt" legen die Bischöfe das Evangelien-"buch" auf das haupt des Patriarchen, fliffen es, und das Bolf ruft "Er ift murdig." Nach dem Credo und Friedenstuffe ertheilt "ber Batriarch die Weihen, wenn Candidaten hiefur da find. Ift die Piturgie beendigt, fo legt der Patriarch die Bontificalfleidung ab, zieht, "imterftust vom alteften Bifchof, feinen Monchshabit an und fest fich auf seinen Thron. Der Archidiaton liest vor ihm eine Lobrede, morauf ber Batriarch den Segen ertheilt. Allsdann wird er processionaltter Fint feine Residenz begleitet, wo er die huldigung von Seite des Klerns und Bolfes entgegennimmt, indem ihm die Bischöfe den Mund, die "Briefter die Sand, die übrigen Rlerifer und Laien aber die Guge taffen. "Die ganze Feier wird endlich durch ein drei Tage dauerndes Fest be--Milossen. Nach feiner Inthronisation begibt fich der Patriarch in's Rlofter St. Matarius, wo er von den Mönchen feierlich empfangen word und in der Benjaminstavelle die Liturgie feiert; von da begibt er fich in die übrigen Klöster, wo er überall celebrirt. Zuweilen, jedoch nicht häufig, pflegt der nene Batriarch auch feinen Namen zu andern. 1)

## S. 101. Jurisdiction des taptischen Patriarchen und beffen Hof.

Alle koptischen Kirchen von Aegypten, Palästina, Rusien, Abhssien, Abhssien, nien und der Berberei stehen unter dem Patriarchen, wie sich das auch in seinem vollen Titel als Patriarch von Alexandrien und der Aegypten unterworfenen Herrschaften, von Jerusalem, Abhssien, Nubien, der Pentapolis und aller andern Orten, wo der hl. Markus gepredigt, ausspricht. 2)

<sup>. 1)</sup> Vansleb p. 162 sq.; Neale l. c. p. 105.

<sup>2)</sup> Vansleb p. 27 sq.

Er selbst aber steht unter keinem irdischen Richter, ist unabsetbar; auch nicht weben schlechten Lebenswandel kann er abgesetzt werden, sondern durch ein Nationalconcil können die etwaigen Gewaltthaten bes Patriarchen gehemmt oder dessen Laster zu beseitigen gesucht werden. 1)

Obwohl ausgerüstet mit der Fülle der geistlichen Gewalt, hat er doch nicht die Macht, die Disciplin der Kirche zu ändern oder neue Eeremonien einzusikren; im Gegentheil wird von ihm gesordert, daß er Alles beim Hergebrachten lasse, und es werden ihm daher bei seiner Consecration hierauf bezilgliche Versprechen abgenommen. Er hat vor Allem filr die Reinbewahrung des Glaubens und das Seelenheil seiner Gläubigen zu sorgen, sowie seine Augen stets darauf gerichtet sein sollen, seinem Bolte nützlich zu sein. Daher ist es seine Pflicht, jegslichen Schaden von seinen Gläubigen abzuwenden, ihre Verluste zu ersetzen, ihre Gesangenen zu befreien und ihre Armen nach Vermögen zu unterstützen, zu welchem Behuse ihm nicht unbeträchtliche Fonds zur Verfügung stehen. 3)

Der Patriarch hat das Recht, Metropoliten und Bischöfe zu ernennen und zu consecriren, und weiht allein das hl. Chrisma, welcher Att stets im Kloster St. Makarius verrichtet werden soll.3)

Er hat die unter seinen Glänbigen entstandenen Streitigkeiten zu schlichten und die Berlassenschaftshandlungen zu ordnen, da sich die Regierung um alle innern Angelegenheiten der verschiedenen religiösen Gemeinden durchaus nicht fümmert. 4)

Der Patriarch wird in der Erledigung der ihm obliegenden geiftlichen und weltlichen Geschäfte von mehreren Setretärs (Katibi) unterftüt, welche gleichsam seinen Rath bilden. Diese Syntellen oder geheimen Setretäre werden vom Patriarchen gewöhnlich aus den Mönchen gewählt, zuweilen sind sie auch Bischöse, aber gegen den Usus und die Disciplin. Sie haben einen großen Einsluß, den sie nicht selten mißbrauchen. Sie mussen der arabischen Sprache kundig sein, — denn diese

<sup>1)</sup> Neale l. c. p. 107.

<sup>2)</sup> Vansleb p. 7 sq.; Eastern churches p. 77. Wenn z. B. einem Kopten bas haus verkauft wird, so kauft es immer wieder ber Patriarch.

<sup>3)</sup> Vansleb p. 14. 231.

<sup>4)</sup> Rremer's Aegypten. Th. 2. G. 96.

erfordert die Correspondenz mit dem Hofe zu Rairo, — und für die richterlichen Geschäfte besonders Kenntniß der Kanones besitzen. 1)

## S. 102. Rleibung, Lebensweise und Ginkunfte bes Patriargen.

Der Patriarch trägt am blogen Leibe ein Hemb von Sarsche und hariber ein doppeltes Kamisol von Baumwolle; über das Kamisol zieht er dann eine Art Talar und darüber ein schwarzes Kleid mit weiten Aermeln an, worüber er endlich einen schwarzen Mantel von Sarsche, ben Burnus, wirft, welcher in einen langen Schweif endet. Auf dem

Neale l. c. p. 106. Die Quellen bes canonischen Rechtes bei ben Kopten find: 1) Die Canones ber Apostel, 30 an der Zahl, welche von den Mel-11: ichiten publicirt worden waren; 2) andere 127 Canones der Apostel in 2 Bildern, von benen das erfte 71, das zweite 56 Canones enthilt; fle find auch in athiopischer Sprache vorhanden unter dem Namen: Die Gonoben der Kirche; 3) 81 Canones der Apostel, arabisch Tetellest und äthiopisch Abtilisat genannt, die ben vorhergebenden gang gleich find und 75... nur in anderer Ordnung auf einander folgen; 4) die Didascalia ber Apostel mit 39 Canones; 5) 51 Berordnungen für bas Bolt Asrael, aus ben Mosaischen Buchern gezogen; 6) ber Brief bes bl. Betrus an Clemens; 100 7) 84 Canones des Concils von Nicaa; 8) die Canones der Raiser in 4 Büchern; das erste enthält 40 Titel (Tetellesat) mit 577 Canones. das 13.55 zweite 130 Canones, von denen die ersten 43 aus den Constitutionen Ronftantin's gezogen find, die übrigen von Leo und Theodofius herrithren : bas britte enthält 26 und bas vierte 27 Kapitel; 9) 38 Canones bes Abulibes. ' von den Ropten Batriarch von Rom genannt; 10) 106 Canones des bl. Bafilius; 11), Canones bes bl. Chrysoftomus; 12) 35 Canones von Athanafius, Batriarchen von Konstantinopel; 13) 106 Canones des Patriarchen Athanafius von Alexandrien (326-373); 14) 31 Canones des Patriarchen Christodulus, um bas Jahr 1048 verfaßt; 15) Canones des Patriarchen Cyrill, genannt Ibn-Loklok, (1235-1243) in 5 Kapiteln, von benen bas erfte von ber Taufe, bas zweite von der Che, bas britte von ben Teftamenten, bas vierte bon ber Erbichaft und bas fünfte vom Priefterthume handelt; 16) bie Canones ber Lehrer ber Kirche; 17) Canones bes Batriarchen Cyrill (1078-1118) in 31 Sectionen; 18) Canones bes Patriarchen Gabriel Ibn Toreit (1131—1146) in 3 Kapiteln und 74 Canones von eben bemselben. Bon ben ölumenischen Concilien nehmen bie Ropten bie erften brei an und von ben Barticularspnoden haben fie die von Reucasarea, Antiochien, Gangra, Laobicea, Ancyra und Sarbita recipirt. P. V. chap. 1—4 p. 239—300.

Handte trägt er einen großen und schön gestreiften Turban und um seinen Hals schlingt er einige Male das Bellin (Pallium), eine vier Ellen lange und einen Schuh breite, gestreifte Schärpe, deren beiden Enden er über seinen Rücken herabhängen läßt. Auf seiner Kopsbedeckung hat er eine Art Krone, von einem röthlichten, vier Finger breiten Taffetband versertigt, welches Band zuerst in Krenzessform von einem Ende des Turban bis zum andern und dann um den ganzen Turban rund herum besestigt wird. Diese Krone und das Bellin sind die gewöhnlichen Zeichen der kirchlichen Sonveränität. Sein Gürtel ist von Leder, sein Stad ein eisernes Kreuz und an seinen Füßen trägt er nie Strümpfe. 1)

Das Leben des Patriarchen ist eine fortwährende Abstinenz. Fleischspeisen kennt er nicht und Wein trinkt er sehr selten. Richt einmal die Ruhe des Schlases soll er genießen, indem er nach jeder Viertelstunde geweckt wird. Seine Residenz in Kairo ist ein finsterer Palast, welcher, da dort ganz die Mönchsregel herrscht, nicht mit Unrecht Zelle genannt wird. Seine Hauseinrichtung ist ärmlich. Er sitz auf der Erde auf einem ausgebreiteten Schaffelle. Seine Tasel ist ein hölzerner, einen Schuh hoher Tisch und sein Tischzeug ein hölzerner Löffel. 2)

Neben seinem Palaste befindet sich ein großes Gebäude als Colle gium zur Erziehung besonders der Kleriker. Der Patriarch kömmt selbst zwei Mal in der Woche mit den Priestern zusammen und ertheilt ihnen Unterricht in ihren Amtspflichten. 5)

Das Einkommen des Patriarchen bildet eine Ropfsteuer, zu welcher ber ärmste Kopte einen Biaster beiträgt, die andern nach Berhältnis. Dazu kommen noch die Ordinationsgebühren und andere Stolgefälle, wie denn auch der Patriarch alle Effecten eines verstorbenen Bischoses erbt. Doch sollen sich seine siren Einkünfte kaum auf 400 Thaler belaufen, obschon ihm beträchtliche Fonds zu Gebote stehen, die er jedoch nur zu frommen Zwecken verwenden darf. 4)

Früher wurden die Patriarchen immer in der Rirche "Angestum"

<sup>1)</sup> Vansleb p. 15 sq.

<sup>2)</sup> Curzon a. a. D. S. 54. Neale l. c. p. 106; Eastern Churches p. 77.

<sup>\*)</sup> Ausland. Jahrg. 32. S. 982.

<sup>4)</sup> Vansleb p. 16 sq.; Neale: A history etc. P. I. p. 119.

im Alexandria: begraben und dann ein Jahr nachher in das Klaster Ster Makarins gebracht, welche Gewohnheit die zum Patriarchen Markus III., der im Jahre 1189 starb, danerte.

## inig ... §. 103. Die Metropoliten und Bifchofe, &

Auffer dem Katholitos von Abhffinien, der übrigens feine Bifcofe unter fich hat, gibt es gegenwärtig teinen Metropoliten mehr; wohl aber flanden fruher drei Metropoliten, nämlich von Aethiopien, Jerusfatem und Damiette, unter bem toptischen Batriarchen. 2

Wer Bischof werden will, muß 50 Jahre alt und unverheirathet sein und ein gutes Zeugniß haben; denn hinsichtlich der Geburt und der Sittest dessenigen, welcher zum Bischofe geweiht werden soll, hat der Patriarch wenigstens fünf Zeugen zu vernehmen. Haben diese ihn für würdig erklärt, so empfängt er vom Patriarchen die Monchskleidung, die kleine schwarze Mönchstappe dund das Askim, damit er es geben könne dem, der es verlangt, und weil der hl. Athanasius es so versordnet hat, auf daß in einem so vollkommenen Grade, wie der des Bischofs ist, nichts mangle. Dest werden ohnehin die Bischöfe aus den Mönchen genommen, was jedoch nicht nach den Kanones ist.

Die bischöfliche Confecration findet immer an einem Sonntage statt. Der Neuernannte wird von der Bischöfen vor das Heiligthum geführt, wo der Archidiakon auf Befehl des Patriarchen das Zeugniß über das Leben und die Sitten des neuen Bischofs der Bersammlung vorliest. Dann empfängt derselbe die Pontificalkleider, nämlich das Teleisan und einen Burnus mit einer Rapuze. Der älteste Bischof liest ihm aus einem Buche seine Pslichten vor, worauf der neue Bischof das Buch zum Zeichen seiner Unterwürfigkeit kußt. Nun folgt die Liturgie. Nach der Communion haucht der Patriarch den neuen Bischof an und legt ihm die Hand auf, das Bolf aber gibt durch Acclamation seine Zustimmung. Nach der Liturgie erhält der neue Bischof seine

200000

<sup>&#</sup>x27;) Vansleb p. 235.

<sup>2)</sup> Vansleb p. 26.

<sup>\*)</sup> Das ist die Auszeichnung des Jgumen oder Komos; bem auch biefen Grad muß ber, welcher Bischof werden will, zubor empfangen haben.

<sup>4)</sup> Vansleb p. 33.

b) Eastern Churches p. 77.

schwarzen Mönchekleider wieder, und der Patriarch hält ihm eine Ermahnung, nach welcher er dem Patriarchen in seine Zelle folgt, wo er ein bronzenes, ungefähr einen Schuh langes Kreuz und einen Stad von Ebenholz in Form eines T empfängt. Der neue Bischof ist verpflichtet, drei Wochen, Samstag und Sonntag ausgenommen, bis Abend zu fasten, und dann noch ein ganzes Jahr jeden Montag, Mittwoch und Freitag Abstinenz zu halten, indem er außer Früchten und Honig nur Brod und Wasser genießt. Ueberdieß hat er nach seiner Consecration sieben Tage in Diensten des Patriarchen zu verbleiben, während welcher Zeit der Patriarch ihm sein Dekret und die Empfehlungsschreiben für seine Diöcese aussertigen lässt.

Wenn der Bischof von seiner Diocese Besitz nimmt, was nur an einem Sonntage geschehen fann, foll er wenigstens von brei Bifcofen begleitet sein. Beim nächsten Dorfe ober Klofter seiner Residenz wird er von feinen Diocefanen empfangen und processionaliter in feine Rothedrale geführt, wo nun die Liturgie beginnt. Nachdem er den Alter incenfirt hat, und das 16. Kapitel des erften Buches der Ronige bis jum 13. Berse gelesen worden, werden ihm die zehn Früchte des heiligen Beiftes also gewünscht: "Friede, Gerechtigkeit, Glaube, Reinheit Mäßigfeit, Beisheit, Geduld, Freundlichfeit, Liebe und Gehorfam fein über unfern Bater, Bischof Amba N.," und das Bolk antwortet: Jett folgen brei Lectionen, eine aus den Briefen des bl. Upostels Paulus, eine aus den fatholischen Briefen und eine aus ber Apostelgeschichte, worauf die anwesenden Bischöfe den neuen auf ihre Urme nehmen und ihn in Prozession herumtragen, und der altefte Bifchof fest ihn fodann auf feinen Stuhl, auf welchen er, indem er fich erheben will, dreimal vom altesten Bischofe niedergesett wird, wobei der Chor sein "würdig" ruft. Der neue Bischof nimmt hieranf bas Markus-Evangelium auf feine Aniee, welches die übrigen Bijdofe tuffen, sprechend: Er ift murbig. Die Priester tuffen ihm die Bande. Dann liest er aus dem Johannis-Evangelium den Abschnitt vom guten Birten, und fo oft er die Worte liest: "Ich bin der gute Birt", legen ihm die Bischöfe das Evangeliumsbuch auf das haupt, rufend: Er ift würdig. Nach der Liturgie endlich wird ein Freudenmahl gefeiert, und dieses West bauert gleichfalls brei Tage ju Ehren ber bl. Dreifaltigkeit. 1)

<sup>1)</sup> Vansleb p. 33 et p. 170-176.

Die Jurisdiction des Bischoses ist strenge auf seine Diocese begrenzt, von welcher er nicht über ein Jahr abwesend sein darf. 1) Rein Bischof wird versetzt, was bei den Kopten stets beobachtet wird. 2)

In seiner Diöcese ist er dagegen unbeschränkter Herr und genießt dieselben Shren wie der Patriarch. Ist er beim Patriarchen, so ist es ihm nicht erlaubt, auf seinem Turbane die Krone von röthlichem Bande zu tragen, noch das bronzene Kreuz in der Hand zu haben, noch auf seinen Stab sich zu stützen, noch den Segen zu geben. Wenn er dem Patriarchen bei der Messe dient, nimmt er demselben seine Mitra ab, empfängt aus seinen Händen das Rauchfaß und incensirt ihn, erhält von ihm die hl. Hostie (Kordan) und reicht ihm nach der Messe das Handwasser.

Wie ber Patriarch, so wird auch der Bischof zunächst durch eine Kopfsteuer von seinen Diöcefanen erhalten. Bei diesen geringen Einskünften führt der Bischof ein ziemlich ärmliches Leben, welches ohnehin eine beständige Abstinenz sein soll. 4)

So wird die Wohnung des Bischoses zu Esne also beschrieben: Sie besteht aus drei Räumen; im ersten befindet sich der Eselsstall, im zweiten die Zelle des Vischoses und im dritten, von den beiden andern abgeschlossenen die Kirche. 5)

## §. 104. Die Diöcesen ber Ropten.

Amba Demetrius, der zwölfte Patriarch von Alexandrien, foll zuerst Aegypten in Diöcesen eingetheilt haben. Im Jahre 1687 hatten nach Bansleb<sup>6</sup>) die Kopten 17 oder eigentlich 11 Diöcesen, da mehrere Bisthumer mit andern vereinigt waren. Im Jahre 1844 nun bestanden folgende Diöcesen:

1. Menufeneh oder ber Diftrict Menuf 7) (Memphis).

<sup>1)</sup> C. 4. 15. Athanasii Patr. Const.

<sup>2)</sup> Neale: A history etc. P. I. p. 119.

<sup>3)</sup> Vansleb p. 34.

<sup>4)</sup> Neale l. c.

<sup>5)</sup> Eastern Churches p. 73.

<sup>6)</sup> L. c. p. 26.

<sup>1)</sup> Diese Diceose bestand icon im Jahre 1687. Sitbernagt, Bertaffung.

- 2. Sherkeheh oder der Often, auch Rehamet oder Auferstehung und Ruds, die hl. Stadt, genannt. Diese Diöcese umsast außer dem Theile, der in Asien liegt und zu ihr gehört, den ganzen östlichen Theil Aegyptens. Ihr Bischof hat seinen Rang gleich nach dem Metropoliten von Abhssinien, und dessen eigentlicher Sitz wäre zu Jerusalem, allein er residirt gegenwärtig zu Kairp. 1)
- 3. Behnese (Oxyrynchus) 2)
- 4. Fahum (Arsinoe)
- 5. Minipeh 8)
- 6. Senabau, südlich von Minigeh.
- 7. Manfalut
- 8. Siut (das alte Lykopolis)
- 9. Abuteg
- 10. Aschumim (Hermopolis magna) 4)
- 11. Esne, Sandelsstadt für den abgffinischen Sandel 5).
- 12. Rauß und Nefada, 6) an der füblichen Grenze von Megypten.
- 13. Rhartum. Diese Diöcese ist erst seit dem Jahre 1835 errichtet und umfaßt ganz Nubien. 7)

#### S. 105. Der Jaumen und der Arcidiaton.

Zwei besondere Stufen des Klerikats bilden bei den Kopten der Igumen und der Archidiakon.

Der Igumen, auch Komos genannt, entspricht dem Protopresbyter der griechischen Kirche. Er hat die Seelsorge über einen Ort, daher ihn Bansleb 8) als Pfarrer bezeichnet. Er präsentirt dem Bischofe die Diakonen, welche zu Priestern geweiht werden sollen, und ertheilt die

<sup>1)</sup> Diese Diocese ist an die Stelle der im Jahre 1687 unirten Bisthumer von Bilbeis, Mansurah und Damiette getreten.

<sup>2)</sup> Sie bestand icon im Rabre 1687.

<sup>3)</sup> Fanum und Minigeh existirten auch schon im Jahre 1687.

<sup>4)</sup> Auch Manfalut, Siut, Abuteg und Aschumim bestanden ichon im 3. 1687.

b) Diese Diocese besteht erft feit bem 18. Jahrhundert.

<sup>6)</sup> Die Diocese Retada (Neggadei) bestand schon im Jahre 1687.

<sup>7)</sup> Neale l. c. p. 117 sq.

<sup>8)</sup> L. c. p. 4. 178.

Absolution allen denen, welche niederen Ranges sind, als er. Als Auszeichnung trägt er die schwarze Mönchstappe. 1)

Der Archidiakon hat die Angelegenheiten der Kirche zu ordnen und beim Officium einem Jeden zu sagen, was er zu thun hat. Er ist Richter über die Streitigkeiten unter den Diakonen und übrigen Rerikern, wie er auch diesenigen, welche zu Lectoren, Subdiakonen oder Diakonen geweiht werden wollen, dem Bischofe vorzuführen hat. Er hat ferner das Recht, in der Kirche ein großes, eisernes Kreuz, wie der Batriarch, zu tragen, weil er eben Haupt seines Ordo ist, und empfängt bei der Communion, wie der Priester, eine große Hostie (Corban tax). 2)

## §. 106. Stellung ber Priefter.

Die Priester sind verheirathet, da sie sich vor der Ordination mit einer Jungfrau giltig verheirathen können. Eine zweite Che zu foliegen, ift aber ihnen nicht erlaubt, wenn fie nicht ihres Amtes verluftig gehen wollen. Dieselbe Strafe trifft auch den Briefter, der überführt wird, falsches Zeugniß gegeben zu haben, ein Berläumder ober Bucherer zu fein; ferner den, welcher ohne Erlaubniß feines Borgefetten jum Gerichte gegangen ift, ober Jemanden geschlagen bat, um sich furchtbar zu machen, oder bei einem Akte der Unzucht oder bei einem Diebstahle erwischt wurde, ober mit einem Ercommunicirten Umgang gepflogen hat, oder ohne Erlaubniß seines Borgesetzten fortgereift ift, oder seine Frau verstoßen hat, um Monch zu werden. Ebenso foll ein Priefter, der eine Frau mahrend ber Zeit ihrer Reinigung in die Rirche läßt, oder ihr in diesem Zustande die Communion reicht, oder der vom Fleische eines erstickten oder von einem wilden Thiere zerriffenen oder verwesten Biehes ift, deponirt werden. Für feinen Unterhalt ift der Priester auf die milden Gaben der Gläubigen und die Früchte seiner Sändearbeit angewiesen. 8)

<sup>1)</sup> Vansleb p. 6. 176.

<sup>2)</sup> Vansleb p. 36 sq. 179.

<sup>3)</sup> Vansleb p. 35 sq.; Eastern Churches p. 77.

#### S. 107. Das Mondsmefen.

Ohne Erlaubniß des Bischoses darf Niemand in ein Aloster, welches in dessen Diöcese liegt, aufgenommen werden. She Jemand den Habit empfängt, muß er ein dreijähriges Noviziat bestehen. Bor der Proseß, wo die drei Gelübde der Armuth, Keuschheit und des Gehorsams abgelegt werden, hat der Novize über seine Gister zu disponiren, da nach derselben Alles dem Kloster anheimfällt. 1) Die Einsteidung geschieht vom Klosterobern, der dem Rovizen in Form eines Krenzes die Haare abschneidet und ihm den Habit (Dratsch), die Kapuze (Kaswa) und den sedernen Gürtel (El-mendaketh el-dschild) überreicht. 2)

Die Lebensweise der Mönche theilt sich in drei Theile, in Gebet, Erholung und Arbeit. Zwei Mal des Tages wird gespeist, nie aber Fleisch, ebenso wird kein Wein getrunken. Mit Ausnahme des Obern und der Kranken liegen die Mönche auf der bloßen Erde, ohne ihre wollenen Kleider oder ihren Gürtel abzulegen. Jeder Mönch hat seine Zelle. Hat ein Mönch einen andern geschlagen, so ist er 40 Tage ercommunicirt, wie auch der, welcher den Schlag zurückgegeben. Ber gegen seinen Obern die Hand erhoben, bekömmt 40 Kuthenstreiche und wird zur Buße auf ein Jahr in ein anderes Kloster geschickt. Bei seiner Rückfunft hat er den letzten Platz unter seinen Brüdern einzunehmen.

Diesenigen, welche auf einer höheren Stuse ber Bolltommenheit stehen wollen, erhalten ben englischen Habit (Askim). Die Ertheilung besselben ist mit einem eigenen Ritus verbunden. Nachdem nämlich der Rlosterobere dieses Kleid benedieirt und dem Mönche angelegt hat, gibt er ihm noch den Burnus oder Mantel, legt ihm die Hand und dann ein Kreuz auf das Haupt und entläßt ihn mit dem Segen und einer Ermahnung über seine Pflichten. Denjenigen, die das Astim erhalten, ist der Umgang mit dem weiblichen Geschlecht so strenge untersagt, daß sie dieselben nicht einmal Beicht hören können.

Der Klosterobere wird von den Mönchen gewählt. Derfelbe muß tadellos und aus dem nämlichen Kloster sein. Außer dem Klostervor-

<sup>1)</sup> Vansleb p. 39 sq.

<sup>2)</sup> Vansleb p. 182. Asserani Bibl. orient. T. III. P. II. p. 898.

<sup>3)</sup> Vansleb p. 40 sq.

<sup>4)</sup> Vansleb p. 183.

stande gibt es noch andere Aemter, wie das eines Dekonomen, Schatzmeisters u. dgl.1)

Die Ropten besitzen folgende Klöster: In Alexandria ift der Convent Mar Martus.2) Bon den vielen, ungefähr 50 Rlöftern in der Scetischen Bufte und an den Natronfeeen, von denen bereits im 17. Jahrhundert nur noch sieben eriftirten, bestehen gegenwärtig blos vier, nämlich das Rlofter El-Baramus mit drei Monchen, die Rlöfter Amba Bischoi's) und Abu Magar (St. Matarins), 4) gleichfalls nur bon brei oder vier Mönchen bewohnt, und das Rlofter Suriani mit einem Abte und 14-15 Mönchen. 5) In Altkair haben die Kopten das Rlofter St. Sergius. ) Außerdem werden als toptische Rlöfter in und bei Rairo genannt St. Georg, Abufir und Puhanna (St. Chrus und Johann). St. Cosmas und Damian. 7) In Oberagppten ift bas Rlofter der hl. Jungfrau (Der el Adra), auch Rlofter der Winde (Rolle) genannt, auf dem Gipfel der Felsen des Dichebel el Terr mit einem Abte und mehreren Monchen. Es gleicht mehr einem Dorfe, als einem Kloster, indem es von zahlreichen toptischen Familien bewohnt ift.8) Ferner werden genannt die toptischen Rlöfter St. Michael, St. Johann, Abu Faneh il Ginden, Abu Tscharun il Rillen, Amba Buleh, Berfaun il Areyan, St. Theodor und das große St. Antonsklofter am rothen Meere. 9) Endlich in Jerusalem besitzen die Ropten das Georgskloster (Nohall el Chadher), westlich vom Patriarchenteiche, nahe dem Demetriusflosier, welches blos von einem Briefter und einem Diakon bewohnt ift.10)

<sup>1)</sup> Vansleb p. 43 sq.

<sup>2)</sup> Eastern Churches p. 73; Neale l c. p. 119.

<sup>2)</sup> Der Mönch Bischoi b. i. Hai ober Esa gründete bieses Kloster zu Ansang bes 4. Sahrhunderts.

<sup>4)</sup> Der hl. Makarius ließ sich hier um bas Jahr 373. nieber. Der Patriarch Sanutius von Alexandrien restaurirte bieses Kloster um bas Jahr 880.

<sup>3)</sup> Eurzon a. a. D. S. 57-60. Tischendorf's Reise in den Orient. Bb. I. S. 131.

<sup>6)</sup> Tischenborf a. a. D. S. 144.

<sup>7)</sup> Neale l. c.

<sup>8)</sup> Curzon S. 70, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Neale l. c. p. 120.

<sup>10)</sup> Tobler: Topogr. v. Jer. Bch. I. S. 370. Sepp: Jerus. und das hl. Land Bb. I. S. 709.

## XI. Rapitel.

## Die monophystische Kirche in Abystnien.

## §. 108. Ginleitung.1)

Die Abhssseiner wurden durch den hl. Frumentius zum Christenthume bekehrt, welcher vom Patriarchen Athanasius von Alexandrica im I. 326 zum Bischose der Abhsssinier geweiht wurde und seins Sitz zu Axum nahm. Daher kam es auch, daß der Primas oder Katholikos von Abhsssinien stets vom Patriarchen von Alexandrien ordinirt wurde und demselben unterworfen war, ohne selbst Bischöse weihen zu dürsen, so daß er eigentlich als Bikar des Alexandrinischen Patriarchen erschien.

Als Aeghpten im Jahre 640 von den Muhamedanern erobert worden war, welche die Kopten gegen die Griechen oder Melchiten begünstigten, wurde auch Abhssinien dem Monophhsitismus unterthan, und alle Bemühungen der katholischen Missionäre, die- Abhssinier wieder der katholischen Kirche zuzuführen, waren vergebens. Die herrlichen Resultate, welche die eisrigen Jesuiten in dieser Beziehung bereits erzielt hatten, wurden durch den Sultan Segued, König von Abhssinien, wieder zerkört. Dieser nämlich erließ am 14. Juni 1632 ein Edikt, worin er der römischen Kirche entsagte und den nationalen Glauben wiederherstellte. 2)

<sup>&#</sup>x27;) Le Quien l. c. T. II. p. 641 sq.

<sup>2)</sup> Eastern Churches p. 122.

## S. 109. Der Abnua.

Der Bischof von Abhssinien wird Abuna genannt und restdirt zu Gondar. 1) Nach den Kanones darf er kein Eingeborner des Landes sein, sondern ist ein alexandrinischer Mönch, der vom koptischen Patriarchen consecrirt wird. Er hat nicht das Borrecht, seinen Nachsolger zu ernennen oder Bischose zu weihen, obschon er die höchste Autorität in der abhssinischen Kirche ist. Er steht seiner Würde nach über einen Metropoliten und würde nach den Kanones auf einem allgemeinen Concil seinen Sitz nach dem Katholikos von Seleucia, also den achten Rang unter den Primaten der katholischen Kirche haben. 2)

Es ift überhaupt schwer, eine achtbare Verson zur Annahme dieses Amtes zu bewegen, weil es eine immerwährende Verbannung aus Aegypten und den Aufenthalt bei einem Volke enthält, das durch seine Vorliebe für rohes Fleisch und andere Gewohnheiten bei den Aegyptiern ein Gegenstand des Abscheues ist. <sup>8</sup>)

Der Abuna kennt zwar den Patriarchen von Alexandrien als fein Oberhaupt an, steht aber nach seiner Consecration nicht mehr viel in Berkehr mit demselben. Er wird nach dem Patriarchen in allen öffentlichen Gebeten genannt und kann nur wegen Berbrechen vom Patriarchen abgesetzt werden.

Rremer's Aegypten Th. II. S. 96. Um das Jahr 1830 wohnte er in Tigre. S. Magazin f. d. neueste Gesch. der ev. Missions- und Bibelgessellschaft. Jahrg. 1834. S. 270.

<sup>2)</sup> Der 42. der Arabifch-Ricanischen Ranones sautet: "Ne Patriarcham sibi constituant Aethiopes ex suis Doctoribus, neque propria electione, quia Patriarcha ipsorum est constitutus sub Alexandrini potestate, cujus est ipsis ordinare et praeficere Catholicum, qui inferior Patriarcha est: cui praefato in Patriarcham constituto nomine Catholici non licebit Metropolitanos constituere; etenim honor nominis Patriarchatus illi defertur tantummodo, non vero potestas. Porro si acciderit, ut congregetur synodus in terra Romanorum et adfuerit iste sedeat loco octavo post Dominum Seleuciae, quoniam isti facta est potestas constituendi episcopos suae provinciae." V. Lobo: Voyage historique d'Abyssine (Paris 1728) p. 286.

<sup>3)</sup> Curzon: Befuche in ben Klöftern ber Levante S. 54.

Seine Wirksamkeit beschränkt sich auf die Ertheilung von Dispensen und besonders auf die Vornahme von Ordinationen. Tropdem, daß der Abuna als Fremdling der Landessprache nicht mächtig ist und bemnach sein Einsluß nicht sehr bedeutend sein kann, so hat er doch eine solche Autorität, daß der König ohne seine Salbung nicht anerstannt würde. Oft erhielt der Abuna die Königskrone dem rechtmäßigen Erben. Zu seinem Unterhalte besitzt der Abuna mehrere Ländereien, welche ihm ein bedeutendes Einkommen abwersen. Außerdem erhält er von den Gebieten im Königreiche Tigre einen Tribut von 500 Thaler, Eda Abuna d. i. Steuer des Abuna genannt. Auch macht man für ihn eine Sammlung von Salz und Seide, die viel trägt. 1)

## §. 110. Der übrige Klerns.

Nach den Ranones foll ein Priefter alle Glieder haben, allein es werden auch Blinde, Lahme, Hinkende und Einarmige ordinirt. Er foll ferner Wiffenschaft und einen guten Ruf besitzen und von einer ehrbaren Familie fein. Stlaven, Baftarde, Bigami konnen nicht ordinirt werden. Interstitien zwischen den einzelnen Weihen kennt man nicht, sondern es werden mehrere Weihen auf ein Mal ertheilt. Man gibt das Clericat oft schon unmundigen Kindern, und die Diakonen find fast immer noch Anaben. Bei den niedern Weihen findet tein Eramen ftatt, sondern diejenigen, welche diefelben empfangen wollen, prafentiren fich Giner nach bem Andrn dem Abuna, der in seinem Belte mitten in der Rirche auf einem Stuhle fitt, ihnen ein wenig Haare in Kreuzesform abschneidet, sie die Kirchenschlüssel berühren läßt, ihnen ein Altartuch auf's haupt legt und die Degtannchen in die Sande gibt. Hierauf celebrirt der Abuna und communicirt die neugeweihten Rlerifer. 2)

Wer Priester (Kies) werden will, muß lesen können und dem Dollmetscher des Abuna zwei Salzstücke 3) geben. Der Unterricht im

<sup>1)</sup> Lobo l. c. p. 352 sq.

<sup>2)</sup> Lobo l. e. p. 843.

<sup>3)</sup> Diese Salzstüde (Amulés) gleichen einem Wetzleine und find ein Zoll die und eine Spanne lang. Ihr Werth ist verschieden, und richtet sich nach der Entsernung von der Küse. In Aboa, der Hauptstadt von Tigre,

Lefen wird in den Alöstern ertheilt, den Unterricht in der bl. Schrift und im Rituale geben dann die Alaka's ober Debtera's, die Belehr= ten der Abhffinier. 1) Ehe aber die Rlerifer Priefter werden, verheirathen sie sich, da die Priefter nicht mehr heirathen können. Abuna ordinirt bei seiner Ankunft gleich 2-3000 Priester auf ein Mal. Lobo 2) beschreibt eine solche zahlreiche Ordination also: Der Abuna tam auf einer Mauleselin geritten und hielt arabisch eine Ansprache, darin bestehend, daß, wenn unter ben Ordinanden sich Einer befände, der Bigamus 3) ware, er unter der Strafe der Ercom. munication sich zuruckziehen solle. hierauf stieg er vom Maulesel und fette fich bei einem weißen, für ihn errichteten Zelte, mahrend einige Briefter die Ordinanden in Reihen ordneten und diefelben zugleich examinirten, indem fie ihnen ein Buch zu lefen gaben. Diejenigen, welche sie approbirten, bemerkten sie am Arme, und die so bezeichne= ten zogen fich zurud. Rach diesem Eramen trat ber Abuna in's Relt und nun ließ man die Admittirten 4) einzeln zu ihm tommen. Der Abuna legte Jedem die Sand auf's Saupt, verrichtete mehrere Gebete und machte mehrere Benedictionen mit feinem kleinen brogenen Rreuze. Mun folgte die Liturgie, bei der die neugeweihten Briefter vom Abuna communicirt wurden.

Die Priester leben von den Stolgebühren. Als Kleidung tragen sie einen Kopfbund (Matamtia), einen Mantel (Burnus) mit einer Kapuze von rothem Wollenzeug und lederne Sandalen (Tschamma). 3) Wegen begangener Verbrechen werden sie nicht mit Stlaverei, sondern mit Verbannung gestraft, wo dann dem verwiesenen Geistlichen andefohlen wird, nicht unter Tags zu weilen noch bei Nacht zu verziehen, um nicht von der Strase des Verzugs getroffen zu werden. 6)

kommen 30—40, in Gondar 20—30, in Antober, Hauptfladt von Schoa, nur 20 Amules auf einen Conventionsthaler (Ber) zu 2 fl. 24 kr. S. d. Zeitschr.: "Ausland" Jahrg. 32. S. 376.

<sup>1)</sup> Magazin f. b. neueste Gesch. ber ev. Misstons- n. Bibelgesellsch. a. a. D. S. 289.

<sup>2)</sup> L. c. p. 341 sq.

<sup>2)</sup> D. h. mehr als ein Beib gehabt hatte.

<sup>4)</sup> Lobo bemerkt, daß die Ordinanden gang nacht waren.

<sup>5)</sup> Ausland a. a. D. S. 375.

<sup>6)</sup> Harris: Gesandtschaftsreise nach Schoa (1841—1843) S. 347.

Die einfachen Priefter und Cleriker stehen entweder unter einem Alaka ober Tebtera. Der Alaka ist der Komos oder Igumen der Ropten. Solche Alaka haben nur die vornehmeren Kirchen. Sie haben die Priefter in die Kirchen einzuweisen, für die Kirchenbedürfnisse zu sorgen und die Streitigkeiten unter den Clerikern zu schlichten. Es gibt Kirchen, welche nach Abzug aller Kosten noch 1000 Thaler dem Alaka eintragen. Den andern Kirchen steht ein Debtera vor, der also unserm Pfarrer entspricht. Bon ihnen wird mehr Kenntnisgesordert, da sie die angehenden Geistlichen zu unterrichten haben, und sie bilden daher bei den Abhssssieren den gelehrten Stand. 1)

## S. 111. Das Rlofterwefen.

Das Alosterwesen steht in Abyssinien in schönster Blüthe; denn wenn man den Berichten der evangelischen Missionäre glauben darf,\*) so werden die Abyssinier, sobald sie einmal in den Jahren weit vorgerückt sind, fast alle Mönche. Die Vermöglicheren treten ihre Güten den Kindern ab, welche sie dann ernähren müssen.

Man findet in Abhsschien s. g. Kanoniker (Debterats), welche in einem gemeinsamen Hause leben und dem Chorgebete oblieges. Diese sind, wie die Briester, verheirathet und vererben sogar ihre Bröbenden oder Kanonikate auf ihre Kinder. Sie stehen unter einem Dekan (Nebrat). 3)

Die eigentlichen Mönche aber sind nicht verheirathet; denn diese haben die drei Gelübde der Armuth, Keuschheit und des Gehorsams, obwohl sie dieselben nicht immer strenge beobachten. Sie sollen nämlich diese Gelübde unter der Bedingung "wie der Obere sie beobachtet" ablegen. Das Leben der Mönche ist ein strenges, fortwährendes Fasten. Da sie besser, als die Weltgeistlichen, unterrichtet sind, so werden aus ihnen die Beichtväter genommen. Ihre Kleidung ist eine weite Tunika von Waschleder, aus Agazinfellen berertigt,

<sup>1)</sup> Lubolfus: Historia Aethiopica (Francf. 1681) l. 3 c. 7; Lobo l. c. p. 356; Magazin f. d. neueste Gesch. 2c. a. a. D. S. 112; Ausland a. a. D. S. 378.

<sup>2)</sup> S. Magazin f. b. neueste Gesch. 2c. a. a. D. S. 302.

<sup>2)</sup> Lobo l. c. p. 350. 356. Ludolfus l. c.

<sup>4)</sup> Lobo l. c. p. 357.

<sup>\*)</sup> Agazin ift eine Antilopenart, bas f. g. Rubu.

bie dis auf die Aniee reicht und mit einem Gartel um den Leib befestigt wird, ferner ein großer, formloser Mantel von demjelben hell, gelben Leder und eine Rapuze (Kob oder Kofiat) oder Haube als Ropfsbededung. Sandalien haben sie nicht. 1)

Die Mönche theilen sich in zwei Partheien, in die Mönche von Debra Libanos und in die von Abba Eustatius. Die Ersteren erkennen für ihren Stifter den Tekla Haimanot, einen Mönch, der im 13. Jahrshunderte lebte und als der Schutzheilige Abhsstiniens verehrt wird. Sie bilsden eine Congregation, an deren Spitze ein Ordensgeneral (Itscheghe) steht, der jetzt in Gondar wohnt. Die Andern, welche für ihren Stifter einen gewissen Eustatius haben, sind in keiner Congregation vereinigt, obschon sie nach einer gemeinsamen Regel leben. Deide Partheien sind nun aber auch noch wegen einer theologischen Streitsfrage von einander getrennt. Die Mönche von Debra Libanos behaupten nämlich, die Bereinigung der göttlichen und menschlichen Natur in Christo habe schon bei seiner Conception stattgefunden, während die andere Parthei diese Bereinigung erst bei der Tause im Jordan eintreten läst.

Wenn nun ein neuer König den Thron besteigt, so versammeln sich die beiden rivalisirenden Mönchspartheien vor seinem Palaste und erwarten, für welche Parthei er sich erklärt, da es keinen Mittelweg für ihn gibt, und seine Erklärung zugleich die Richtung seiner Regie-

<sup>1)</sup> Curzon a. a. D. S. 65. Harris a. a. D. S. 295. Austand S. 375. Magazin f. d. neueste Gesch. der ev. Missions- und Bibelgesellsch. Jahrg. 1834. S. 240, 263.

<sup>2)</sup> Lobo l. c. p. 356. Harris a. a. O. S. 285, 317. Eastern Churches p. 101. Magazin f. d. neueste Geich. 2c. S. 231.

<sup>2)</sup> Nach bem Berichte ber ev. Missionäre im citirten Magazin (S. 286) würden sich die Abyssinschen Christen selber in drei Partheien theilen, insoserne die im Tigrelande behaupten, daß die Stelle des N. T. "Christus sei gesalbt worden mit dem hl. Geiste" nur so viel bedeute, daß die göttliche Natur Christi sich mit der menschlichen vereinigt habe; während die in Godscham und Lasta sagen, dieß bedeute, daß der hl. Geist die Bereinigung der beiden Naturen bewirkt habe, und die in Schoa und den übrigen Prodinzen behaupten, dieß wolle sagen, der Mensch Jesus habe den hl. Geist als eine Gabe des Vaters empfangen, um als Mensch das Erlösungswert volldringen zu können.

rung bestimmt; benn die Monche besitzen den größten Ginfluß auf das Bolt. 1)

Was die Nonnen betrifft, so sind die meisten derselben abgelebte Weiber; benn mährend die Männer auf jeder Altersstufe in's Kloster treten, warten die Weiber bis zum 45. oder 50. Jahre. Ihre Klöster befinden sich gewöhnlich neben einem Mönchskloster.\*)

Auch Eremiten gibt es in Abhssinien und zwar zweierlei Arten. Die Einen wählen dieses Leben, um mehr frei zu sein; die Andern verlassen mit Sinwilligung ihres Obern das Kloster, um in der Ginöde ein Busleben zu führen. 3)

Bon den vielen Klöstern Abhssiniens sind uns nur bekannt das Kloster Debra Libanos (Berg Libanon) in Schoa, gestiftet von dem genannten Mönche Tekla Haimanot; Kloster Asset Worke, eines Heiligen aus den Tagen Tekla Haimanots, zu Tegulet (Wolfsstadt), der ehemaligen Hauptstadt von ganz Abhssinien; Kloster Waldabba, von Mönchen und Nonnen bewohnt, und Kloster Walkait in Tigre; Kloster Debra Damo, nordöstlich von Maaha im Thale Basete, und Kloster Tekla Haimanot, südwestlich von Arum. And in Ierusalem besassen die Abhssinier ein großes Kloster, Derses-Sultan genannt, and der Ostseite der hl. Grabkirche, worin sich aber in letzter Zeit nur mehr ein Diakon besand, der unter dem koptischen Kloster baselbst stand. Seit Kurzem sollen die Russen in den Besits dieses Klosters sich gesest haben.

<sup>1)</sup> Eastern Churches p 101.

<sup>2)</sup> Magazin 2c. a. a. D. S. 82, 302.

<sup>3)</sup> Lobo l. c. p. 357.

¹) Harris a. a. D. S. 317, 346, 365. Magazin 2c. a. a. D. S. 71, 73, 76, 82.

<sup>\*)</sup> Nach Robinson (a. a. O. Bb. 2. S. 299) wäre es erst um das Jahr 1838 neu aufgebaut worden. Bgl. Ritter's Erdi. Bb. XVI. Abth. 1. S. 499. Sepp's Jerusal. und das hl. Land Bb. I. S. 710 f. Wenn der Letztere sagt, daß diese schwarzen Mönche früher das Recht ausübten, für ihr Baterland den Patriarchen zu wähsen, so täuscht er sich.

## XII. Rapitel.

## Die jakobitische Kirche.

## §. 112. Ginleitung. 1)

Die Irrlehre bes Euthches, der Monophysitismus, wurde im sechsten Jahrhunderte in Sprien, nachdem dort schon früher der Archimandrit Barsumas demselben Eingang verschafft hatte, besonders durch einen Mönch Namens Jakob aus dem Kloster Phasilta bei Nisibis, einem Schüler des Severus von Antiochien, verbreitet. Dieser Mönch mit den Beinamen Zanzalus und Baradäus?) war von Bischöfen, welche die Kaiser Justin und Justinian gesangen gesetzt hatten, mit Zustimmung des Severus zum ökumenischen Metropoliten von Edessa ordinirt worden, und weihte nun zur Ausbreitung und Erhaltung der monophysitischen Sekte viele Bischöfe und Priester. Ja als Severus im Jahre 539 gestorben war, gab er demselben in der Person des Priesters Sergius von Tela einen Nachfolger, welcher den Titel eines Patriarchen von Antiochien annahm, und von welchem an eine Reihe monophysitischer Patriarchen von Antiochien bis auf den heutigen Tag sortläuft. Bon Jakob Baradäus oder Zanzalus erhielten

Assemani Bibl. orient. T. II. Dissert. de Monophys. Nro. I., III., VI. Le Quien l. c. T. II. p. 1343 sq. Moroni l. c. V. 30 p. 197 sq.

<sup>2)</sup> Baradaus hieß er, weil er sich mit Lumpen abgetragener Thierbeden befleibete, Zanzalus aber wurde er genannt, weil er sich durch diese Kleidung der Berachtung der Menschen aussetzen wollte. Le Quion p. 1846.

auch die Monophysiten in Sprien den Namen Jakobiten, obwohl ste sich selber nicht so nennen, sondern Surjani, sprische Christen, geheißen werden wollen.

Mit den Armeniern, die früher auch der monophysitischen Irrlehre anhingen, hatten die Jakobiten zwar auf der Spnode zu Tovin im Jahre 726 eine Union geschloffen; allein fie mar von turzer Dauer. Dagegen blieben Die Jakobiten immer mit den monophysitischen Ropten Aegyptens in Gemeinschaft, felbst in dem Falle, daß der neue Patriarch der Ropten nicht, wie es die Sitte erfordert, an den Patriarchen der Jakobiten das herkömmliche Synodalschreiben gerichtet hatte. Der neue toptische Batriarch ward eben bann in den Diptychen nicht erwähnt, fondern daftt der Name seines Borgangers. Während aber in Aegypten der Mond physitismus sich über das ganze toptische Bolt verbreitete und augleich eine mächtige Bewegung im nationalen Sinne gegen die herrschenden Griechen hervorbrachte, blieb er in Sprien nur auf eine kleine Frac tion beschränkt, und so lebten die Jakobiten daselbst stets in einer sehr gebrudten Lage. Schon im fechzehnten Jahrhunderte findet man fie in den Städten und Fleden Spriens, Mesopotamiens und Babyloniens unter andern Nationen gerftreut, wodurch es den Bestrebungen tatte lifcher Miffionare gelang, manche jatobitifche Gemeinde gur tatholifche Rirche zurüdzuführen. Alle Berfuche aber, eine Bereinigung ba Jatobiten mit der romisch-tatholischen Rirche zu Stande zu bringen, miflangen; benn biejenigen Patriarchen, welche fich jur Abichwörung bes Monophysitismus herbeiliegen, wurden von den Jatobiten fogleich wieder durch andere, ihrer Lehre ergebene erfest.

## §. 113. Hierarchie der Jakobiten und Ordination ihrer Kleriker.

Die Hierarchie ber Jakobiten besteht aus eilf Stufen, nämlich 1) aus dem Psaltisten, 2) dem Lector, 3) dem Subdiakon, 4) Diakon, 5) Archibiakon, 6) dem Priester, 7) Chorbischofe, 8) Periodenten, 9) dem Bischofe, 10) Metropoliten und 11) Patriarchen. Bon diesen werden der Psaltist, Lector und Subdiakon zu den Klerikern der niedern, der Diakon, Preschter und Bischof zu denen der höhern Weihen gegählt. Der Archidiakon, Chorbischof und Beriodeutes werben aber nicht ordinirt, sondern blos vom Bischofe ernannt. 1)

Kon der Tonsur und dem Exorcistat wissen die Jakobiten nichts. Das Amt eines Exorcisten wird blos durch einen einfachen Auftrag von Seite des Bischofs einem Kleriker übergeben. Das Ostiariat und Akolythat dagegen findet sich in der Ordination des Subdiakons eingeschlossen.

Der Psaltist wird außerhalb des Presbhteriums ordinirt, der Lector aber schon in demselben, jedoch trägt er blos die Tunika (Kutino) oder den Talar. Das Orarion (Uroro), die Stola, erhält erst der Subdiakon, der es um den Hals gewunden trägt, wie er auch durch Aussegung der bischösslichen Hände auf seine Schläse ordienirt wird. Durch Aussegung der rechten Hand des Bischoss auf das Haupt des Ordinanden werden dann der Diakon und Presbyter geweiht. Zum Unterschied vom Subdiakon trägt der Diakon das Orarion von der linken Schulter, der Priester aber vorne auf beiden Seiten herabhängend. Außer dem Orarion ist aber der Priester noch mit einer Albe (Sciadia), einem Eingulum (Zunara), Manipeln (Zende) und einer Casula nach Art eines Pluviale (Phaino) bekleidet.

Jede Ordination wird erst nach vollbrachter Liturgie vorgenommen. 4) Für die niedern Weihen ist kein bestimmtes Alter vorgesschrieben, sondern es bleibt die Zulassung zu denselben dem Bischose anheimgestellt; doch soll der Subdiakon nicht jünger als 10 Jahre sein und die Psalmen Davids lesen gelernt haben. Der Diakon soll im 25., der Presbyter im 30. und der Bischos im 35. Jahre stehen. Allein von diesen kanonischen Bestimmungen sind die Jakobiten vielssach abgewichen, insosern sie nämlich schon Knaben von 10 oder 12 Jahren zu Diakonen weihen, obwohl der 16. Kanon der Synode von Kaphartuta im Jahre 869 ausdrücklich bestimmte, daß kein Diakon vor dem 20. Lebensjahre ordinirt werden solle, und nur wenn es

<sup>1)</sup> Cf. Nomocanon. Bar-Hebraei cap. 7 sect. YI. ap Maium (Script vet. nov. Coll.) T. A. P. 2 p. 50. Der Nomokanon des Maphrian Barbebräus († 1286) ist die einzige kanomische Rechtsquelle, die wir bezüglich der jakobitischen Kirche besitzen.

<sup>2)</sup> Assemani l. c. Nro. X.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. T. III. P. II. p. 796 sq. 819.

<sup>4)</sup> Assemani l. c. p. 813.

die Noth erheischt, soll es gestattet sein, einen um drei Jahre Jüngeren zum Diakon zu weihen. Ebenso soll kein Priester vor dem 30. Jahre ordinirt werden und nur, wenn Mangel ist, um drei Jahre früher. Gebrechliche, Einäugige und Hinkende können allerdings geweiht werden, nicht so aber ein Stummer oder Blinder. Auch Bigamie, Castration und Besesseheit schließen vom Ordo aus. Die Ordinationen sinden immer nur sur eine bestimmte Kirche statt. 1)

## §. 114. Der Patriard, deffen Wahl und Inthronisation.

Der Patriarch, das Oberhaupt der jakobitischen Kirche in Sprien, wird von seinen Bischöfen auf folgende Weise gewählt. Es werden nämlich von den versammelten Bischösen drei Candidaten bezeichnet und die Namen derselben in eine Urne geworfen, wenn nicht einer derselben durch Aktlamation zum Patriarchen gewählt wird. Die Urne wird unter den Altar gestellt, auf welchem die Liturgie gefeiert wird, und dessen Name hierauf zuerst gezogen wird, der ist Patriarch.

Nach der älteren Disciplin sollte zum Patriarchen kein Bischof gewählt werden, was auch bis zum Jahre 1222 strenge beobachte wurde. Man pslegte daher früher Archimandriten, Mönche, Preschter und Diakonen zu wählen. Diese wurden übrigens nicht per saltum zum Patriarchen consecrirt, sondern, wenn der Gewählte noch nicht Diakon war, so empfing er am ersten Tage die Diakonats, am folgenden die Briefter-Weihe und am dritten Tage wurde er zum Patriarchen consecrirt. Jest wird in der Regel ein Bischof und zwar gewöhnlich der Maphrian an die Stelle des Patriarchen gesetzt.

Den Consecrations = Ritus würde der älteste Bischof oder der Maphrian in Gegenwart der übrigen versammelten Bischöse zu verrichten haben; allein da der Gewählte jest bereits Bischof ist, so fällt er weg, und es werden daher nur mehr jene Ceremonien nachgeholt, die bei der Consecration des Bischoses nicht vorkommen. Zuerst haben sämmtliche Bischöse zur Wahl des neuen Patriarchen ihre Zustimmung zu geben, damit er der gemeinsame Vater der ganzen Kirche und der Bater der Väter sei. Hat dann der Patriarch ein von ihm verfastes

<sup>1)</sup> Assemani l. c. T. H. Diss Nro. X; Bar-Hebr. Nomocan. cap. 7 sect. V. ap. Maium l, c.

<sup>2)</sup> Le Quien Or. chr. T. II. p 1353. Assemani l, c.

Glaubensbekenntniß abgelesen, so wird von den versammelten Bischöfen das Gebet des hl. Clemens, eine Anrufung des hl. Geistes, über ihn gesprochen und ihm der Hirtenstad, den die gegenwärtigen Bischöfe nach ihrer Rangstuse halten, überreicht, worauf der Patriarch auf die Hände der Bischöfe seine Hand legt, zum Zeichen, daß ihm nach dem Willen der ganzen Kirche die besondere Gewalt über alle Grade der hl. Kirche Gottes übergeben sei. Nun folgt gleich die Inthronistation. Der Patriarch wird nämlich auf seinen Thron gesetzt und von sämmtlichen Bischösen unter dem Ruse "würdig" drei Mal in die Höhe gehoben. Hierauf sollte der Patriarch ein Synodalschreiben an den koptischen Patriarchen von Alexandrien schieden, was jedoch nicht immer beobachtet wird. 1)

## S. 115. Jurisdiction, Titel, Residenz, Kleidung und Unterhalt bes Patriarchen.

Die Bürde des Patriarchen ist eine lebenslängliche, und nur wegen Absall vom Glauben kann der Patriarch von den Bischösen abgesett werden. <sup>3</sup>) Seiner Jurisdiction unterstehen sämmtliche Ja-kobiten, welche in Mesopotamien, Sprien, Kurdistan und Ostindien wohnen und ungefähr 80,000 Seelen betragen mögen. <sup>3</sup>) Er hat das Recht, den Maphrian und die übrigen Metropoliten und Bischöse zu ernennen und zu consecriren, die Bischöse von ihrem Sitze auf einen andern zu versetzen und allein das Chrisma (Myron) zu weihen. <sup>4</sup>)

Uebrigens kann der Patriarch keine Jurisdiction ausüben, bis er nicht durch einen Firman des Sultans bestätigt worden ift.

Der Titel des Patriarchen, der bei dessen Inthronisation verkündigt wird, lautet: Patriarch der Stadt Antiochia und der ganzen Herrschaft des apostolischen Stuhles. 5) Der Patriarch selbst aber nennt sich in seinen Schreiben: Batriarch der Gottesstadt Antiochien und des

<sup>1)</sup> Assemani l. c.

<sup>2)</sup> Le Quien l. c. p. 1354; Assemani l. c.

<sup>3)</sup> Eastern Churches by the author of proposals for christian union (Lond. 1850) p. 58.

<sup>4)</sup> Gregorii Abulpharagii Bar-Hebraei Nomocanon cap. 3 sect. I. ap. Maium (Script. vet. nov. Coll.) T. X. P. II. p. 16; Assemani l. c.

<sup>)</sup> Als Nachfolger bes hl. Petrus.

ganzen Oftens. Seit dem Jahre 878 pflegt der Patriarch auch seinen Namen zu ändern und seit dem Jahre 1293 regelmäßig den des hl. Ignatius, Märthrers von Antiochien, anzunehmen. 1)

Anfangs hatte der Patriarch der Jakobiten keinen festen Sit, sondern befand sich bald zu Amida, bald im Kloster Barsumas bei Melitene, bald in einem andern Kloster. Erst im Jahre 1034 wurde Amida, das heutige Diarbekr, seine size Residenz; aber schon der Patriarch Michael I. verlegte im Jahre 1166 seinen Sitz nach Mardin, und seit dem Patriarchen Ignaz XI. (1484—1493) ist das Klosten Zapharan oder St. Ananias unweit Mardin die Residenz des Patriarchen. 2)

Die Kleidung des Patriarchen besteht aus einem Amictus (Maxnaphto), einem Phänolion (Phaino), einem Epitrachelion (Uroro) nach Art des griechischen Palliums und einer Tiara oder Mitra.

Der Patriarch hat zu seinem Unterhalte außer bem Ginkommen bes Klosters noch eine Art Zehent, insofern er von allen Sakobitischen Gemeinden einen bestimmten Antheil von Waizen und Gerste empfängt.

#### §. 116. Der Maphrian. 5)

Den nächsten Rang nach dem Patriarchen behauptet der Maphrian, der auch zur Rechten des Patriarchen seinen Sit hat. Diese hierarchische Stuse verdankt ihre Errichtung nicht dem Jakob Baradäus, wie Gregor Barhebräus in seiner Chronit schreibt, sondern entstand erk im siedenten Jahrhunderte, als die Jakobitischen Sprer die Burde eines Ratholikos oder Primas des Orients, welchen Titel seit Kaiser Justinian der Metropolit von Seleucia und Ktesiphon führte, auf einen ihrer Bischöse übertrugen und diesen Maphrian nannten, mit welchem Namen seine Herrschaft über die Bischöse des Orients bezeichnet werden sollte. Der erste Maphrian war Maruthas, der im Jahre 629 seinen

<sup>1)</sup> Le Quien p. 1351 sq.; Assemani l. c.; Eastern Churches p. 59.

<sup>2)</sup> Le Quien l. c. p. 1348, 1383, 1389, 1402; Assemani l. c.; Eastern Churches p. 59,

<sup>3)</sup> Assemani l. c. T. III, P. II. p. 683.

<sup>4)</sup> V. Badger: The Nestorians V. I. p. 37.

b) Le Quien l. c. p. 1347 sq.; Assemani l. c.; Eastern Churches l. c. p. 57, 59.

Sit zu Tagrit nahm. Unter seiner Jurisdiction standen zwölf Bischöfe, welche in Arabien und Bersien ihre Diöcesen hatten. Später residirte er zu Bagdad, und als ihm dort die Nestorianer den Aufenthalt streitig gemacht hatten, nahm er im Jahre 1153 seinen Sit im Kloster Mar Mattai bei Mosul.

Der Maphrian, welcher vom Patriarchen ernannt wird, hatte über seine Bischüffe dieselbe Gewalt, wie der Patriarch. Er kaunte Bischümer errichten, Bischöse ordiniren und absetzen, das hl. Chrisma weihen, überhaupt alle Pontissical-Functionen in den orientalischen Diösesen vornehmen, wie der Patriarch in den occidentalischen, nur die Bersetung von Bischösen war ihm nicht erlaubt. Ohne gerusen zu sein, konnte sich der Patriarch in die Jurisdiction des Maphrian nicht mengen. Ohne Zustimmung des Maphrian durste auch kein Patriarch promodirt werden. ) Bon allen diesen Rechten aber ist jetzt dem Masphrian nichts mehr übrig geblieben, als der Titel Maphrian und Kastholikos des Orients.

## §. 117. Die Metropoliten und Bischöfe.

Der Name Metropolit (Mutran) ist blos ein mit einem Borrange bekleideter Titel ohne reelle Jurisdiction, hinsichtlich welcher der Metropolit dem Bischose ganz gleichsteht, wie denn auch der Ordinationsritus bei beiden derselbe ist.

Nach den Kanones soll derjenige zum Bischofe genommen werden, der vom Bolke gewählt, untadelhaft, keusch, demüthig, klug, nicht streitund gelbsüchtig, sondern gütig und gelehrt ist. 2) Ehe aber der neue Bischof ordinirt wird, muß er in den Mönchsstand durch Anlegung des Habits versetzt werden, da die Sprer den Mönchsstand als eine hl. Weihe ansehen, welche der höhern Weihe nothwendig vorangehen müsse. 3) Dieser Att fällt jetzt weg, da die Bischöfe in der Regel aus den unverheiratheten Mönchen genommen werden.

Die bischöfliche Confectation wird vom Patriarchen unter Afsistenz zweier oder breier Bischöfe vollzogen, 4) nachdem ber neu ernannte

<sup>1)</sup> Bar-Hebraei Nomocanon cap. 7 sect. 1. ap Maium l. c. p. 41,

<sup>3)</sup> Bar-Hebraei Nomocanon cap. 7 sect 2 ap. Maium p. 42.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. Diss. Nro. X.

<sup>4)</sup> Wenn ein Bischof blos von einem einzigen Bischof ordinirt worden wäre, außer im Nothfalle, wo dann wenigstens die andern Bischöfe schriftlich ihre

Bischof zuvor ein von ihm versastes Glaubensbekenntniß abgelesen hat. Zuerst wird dem neuen Bischose das Svangeliumsbuch auf's Haupt gelegt und dann werden ihm die bischöflichen Aleider angezogen. Sin Bischos spricht ein Gebet, eine Proclamation und Anrusung des hl. Geistes enthaltend, worauf der Patriarch dem neuen Bischose die Hand ausselz und ihn auf der Stirne mit dem Kreuzeszeichen bezeichnet, sprechend: Es wird ordinirt in der hl. Kirche Gottes N., Bischos oder Metropolit der hl. Kirche N. Alsdann liest der neue Bischos eine Lection aus dem Svangelium, wird auf den Thron gesetzt und empfängt zuletzt den Hirtenstab. 1)

Der Bischof darf seine Diöcese nicht verlassen. Wenn er einen Bruder oder andern Blutsverwandten ordinirt, so soll er excommunicitt werden und die ertheilte Weihe nichtig sein. Ebenso darf er unter der Strafe der Deposition außerhalb seiner Diöcese keine Ordinationen vornehmen oder einen Exdiöcesanen ordiniren. Der Bischof oder sein Synstellos ) hat das Richteramt auszuüben. Sein Leben soll eine sortwährende Abstinenz sein, da ihm die Kanones Fleisch zu essen verbieten.

In der Regel aber sind die Bischöse der Jakobiten ziemlich ungelehrt, nur ein wenig bewandert in der hl. Schrift. Sie predign kaum je, und ihre bischösslichen Bistationen fallen mit den gelegentlichen Ordinationen und der Einsammlung ihres Antheils oder Zehents zusammen. Sie lesen wohl das Sprische ihres Rituals, aber wenige von ihnen verstehen es. 4)

Die bischöflichen Kleider sind außer einem langen Kleide von gewirktem Linnen ein gestickter Amictus (Maznaphto), eine Art Pluviale (Phaino), eine große Stole (Uroro) statt des Omophorion der Griechen und die schwarze Mönchskappe (Kukluno). Ring, Pectorale und Mitra haben die Bischöfe der Jakobiten nicht.

Bustimmung geben mussen, so sollen beibe, ber Confectator und ber Confectirte, abgesetzt werben. Bar-Hebr. Nom. cap. 7. soct. 8.

<sup>1)</sup> Assemani l. c. Nro. IX.; Eastern Churches p. 59.

<sup>2)</sup> Das ist ber Archibiakon. Denn nach den Kanones soll der Bischof einen weisen und beredeten Mann zum Archibiakon haben. Derselbe ist die Zunge, der Sekretär und der Stellvertreter des Bischofes und hat die Streitigkeiten unter den Klerikern zu schlichten, Bar-Hebr. Nomocan. cap 7 soct, VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bar-Hebr. Nom. cap. 7 sect. I., cap. 7 sect. II., cap. 38 sect. II.

<sup>4)</sup> Badger l. c. V. I. p. 61.

<sup>5)</sup> Assemani L c.

## S. 118. Die Diocefen.

Die vorzüglichsten der bischöflichen Site haben bei den Jakobiten bestimmte Eigennamen, die von den neu ordinirten Bischöfen dieser Rirchen jedes Mal angenommen werden. Go heifit der Bischof von Moful immer Bafilius, der Bifchof von Mardin immer Athanafius Früher hatte der Patriarch bei 20 Metropoliten und 103 Bischöfe unter fich; aber schon am Ende des 16. Jahrhunderts schmolz biefe Bahl auf zwanzig herab. 1) Gegenwärtig nun stehen unter ihm acht Metropoliten und drei Bifchofe, nämlich der Metropolit von Jerufalem, 2) der als Maphrian ben erften Rang nach dem Batriarchen einnimmt und eigentlich zu Berufalem refibiren follte, allein fich bort burch einen Delegaten vertreten läßt und im Rlofter Zapharan beim Batriarchen residirt; der Metropolit zu Mosul; 3) der Metropolit und Abt des Klosters Mar Mattai bei Mosul; 4) der Metropolit von Mardin; 5) der Metropolit von Orfa, dem alten Edeffa; 6) der Metropolit von Rharput, der zu Megraa unweit Rharput residirt; drei Bifchofe refidiren in den Rloftern des Bebirges (Djebel) Tor, wo fich 150 von Jakobiten bewohnte Ortschaften befinden, und zwei Metropoliten werden Temeloyo oder universell genannt, weil sie keine beftimmten Diocefen haben, sondern beim Batriarchen wohnen. Die 3atobiten zu Diarbetr, ungefähr 150 Familien fart, haben feinen eigenen Bischof, sondern ftehen unmittelbar unter dem Batriarchen, der gelegentlich einen Bischof als seinen Delegaten hiehersendet. 7)

<sup>1)</sup> Assemani l. c. Nr. VIII.; Neale l. c. p. 153.

<sup>2)</sup> Der erste jakobitische Bischof von Jerusalem ist Severus im Jahre 597. Der erste Erzbischof baselbst ist Abbalgalilus im Jahre 1664. Le Quien l. c. T. II. p. 1443 sq.

<sup>3)</sup> Der erste Metropolit von Mosul ift Garmaus nach bem Jahre 540. Le Quien p. 1559 sq.

<sup>4)</sup> Seine Diocese besteht blos aus 5 um bas Kloster herum gelegenen Ortschaften. Badger 1. c. V. I. p. 101.

Der erste Bischof von Marbin ift Ananias im Jahre 684. Le Quien p. 1457.

<sup>•)</sup> Der erste Metropolit von Ebessa war Jasob Barabaus im Jahre 541. Le Quien p. 1429 sq.

<sup>7)</sup> Badger l. c. V. I. p. 33, 44, 50, 52, 60, 63, 100.

## §. 119. Der Seelforgetlerns.

Die Erziehung der Priester (Katzis) ist beschränkt auf das Durchlesen des Sprischen Rituals, welches sie in einem Kloster lesen lernen
oder wodon sie gar nur eine oberstächliche Kenntniß erhalten, indem
sie blos als Diener an einer Kirche thätig sind. 1) Ihre priesterlichen Functionen bestehen meistens in Administrirung der Sakramente, von Predigten oder Katechesen ist keine Rede. Die Priester, wie die Diakonen, sind zum Chordienst verpslichtet und selbst auf Reisen haben
sie das Officium, welches Beth-gaza, d. h. Schatz genannt wird, zu
beten. Die She ist ihnen erlaubt, nur dürsen sie nicht zu einer
zweiten She schreiten; 2) thun sie das, so werden sie in den Laienstand
versetzt, die Ehe aber ist giltig. Zu ihrem Unterhalte treiben sie Feldarbeit oder irgend ein anderes Handwerk, ja sogar Handelsspeculationen. 3)

## S. 120. Monde und Rlöfter bei ben Jakobiten.

In Shrien war schon im vierten Jahrhunderte das Mönchthum in Flor gekommen, und es herrschte hier bis zum Jahre 1400 soget das Institut der Sthliten, von Simeon Sthlites herrührend. Auch die Jakobiten besassen in Shrien, Mesopotamien und Palästina eine sehr große Anzahl Klöster, von denen jetzt freilich die meisten verfallen sind.

Wer in ein Kloster aufgenommen werden will, muß ein Probejahr bestehen. 4)

Die Aufnahme geschieht durch die Tonsur (Suphoro) und Anlegung der Mönchskleidung. Der Klosterobere schneidet nämlich dem Novizen in Kreuzessorm die Haare ab, zieht ihm die weltliche Kleidung ans, legt ihm den Habit (Buthino) von schwarzer Wolle an und gibt ihm den Gürtel (Unoro), die Kapuze oder Mönchshaube (Busitho)

<sup>1)</sup> So heißt es im Nomoca non bes Bar-hebraus (cap. 7 sect. IX): Jeber Bischof soll für die Erziehung einen Magister bestellen. Die Zöglinge sollen zuerst die Psalmen Davids, dann das neue und alte Testament lernen.

<sup>2)</sup> Das Berlöbniß steht aber nicht, wie bei ben Griechen, ber She gleich. Daher kann ein Diakon, ber sich verlobt hatte und bessen Braut gestorben ift, bennoch heirathen und Priester werden. Bar-Hebr. Nomac cap. 7 soct. VI.

<sup>3)</sup> Assemani l. c. T. II. Diss. Nro. X.; Badger l. c. p. 55, 62,

<sup>4)</sup> Bar-Hebr. Nomocan. cap. 7 sect. X.

und den Mantel oder das Pallium (Beth-schadio-gulo). Hierauf werden dem Novizen die Füße gewaschen und die Sandalien angelegt. Zulest überreicht ihm der Obere ein Krenz, das er immer zu tragen hat, gibt ihm den Friedenskuß und schließt die ganze Ceremonie mit einem Dankgebete.

Sedes Aloster steht unter einem Abte (Rabban), welcher zwar von den Mönchen gewählt, aber vom Diöcesanbischofe, unter dem das Aloster steht, bestätigt und durch Handaussegung geweiht wird, ohne daß er jedoch deshalb zum Klerus gezählt würde. Der Abt hat die Aufsicht über die Mönche, die Disciplin im Aloster aufrecht zu halten und das Alostervermögen zu verwalten. Er weist Jedem seine Arbeit an und hat selber stets im Chore gegenwärtig zu sein. Er allein hat ein Bett, darf aber zum Schlasen seine Aleider nicht ausziehen. Nur wenn er gut regiert, soll er bleiben. Wenn er stirbt, so soll er stille begraben werben.

Die Monche tragen das Saupt rafirt, haben also nicht die f. g. Corona der abendländischen Monche. Sie durfen durchaus fein Fleisch effen; denn der Monch, welcher Fleisch ift, foll wie ein Chebrecher berurtheilt werden. Wein durfen fie nur in Rrantheiten genießen, und jur Fastenzeit haben sie sich auch der Lacticinien, der Fische und des Deles zu enthalten. Außer ber vierzigtägigen Fasten haben fie noch vier besondere Fasten, nämlich 50 Tage zu Ehren der hl. Apostel Beter und Paul, 14 Tage zu Ehren der himmelfahrt Maria, 25 Tage zu Ehren der Geburt Chrifti und das Riniviticum oder die ersten drei Wochentage in der dritten Woche vor der vierzigtägigen Fasten. Beschäftigung ift Bande-Arbeit und Chorgebet. Sie schlafen auf bem Boben oder auf Stroh; nur in Rrantheiten burfen fie ein Bett gebrauchen, ihre Rleidung aber dürfen sie nie ablegen. Bei der Brofes geloben fie Behorsam, Armuth und Reuschheit, folglich konnen fie tein Eigenthum befiten und fich nicht verehlichen. Dhne Erlaubnig bes Abtes darf fein Monch das Kloster verlassen, und es foll den Monchen nicht gestattet werden, ihre Berwandten zu besuchen. Ohne Dimissorien barf ferner kein Mönd in ein anderes Rlofter aufgenommen werden. Wenn ein Mondy nothwendig das Rlofter verlaffen muß, fo tann er nur mit Erlaubnig des Bischofes im Orte verweilen, sowie auch diejenigen Monche, welche Briefter ober Diakonen find, in folchen Ortichaften, wo teine Weltgeiftlichen find, nur mit Erlaubnig des Bischofes

fungiren dürfen. Außerhalb bes Alosters können die Mönche zwar weltliche Alcider tragen, aber die Mönchshaube haben sie immer. Wer vom Orden abfällt, ist excommunicirt; kehrt er wieder zurück, so hat er zehn Jahre Buße zu thun, doch kann er, wenn er recht reumüthig ist, schon im dritten Jahre begnadigt werden. Selbst wenn ein Abgefallener geheirathet hat, kann er mit Zurücklassung seines Weibes in's Aloster zurücklehren. 1) Shegatten dagegen können ohne gegensseitige Erlaubniß nicht in's Kloster gehen. 2)

Bon den noch jetzt bestehenden Alöstern der Jakobiten stind die meisten, wie wir gesehen haben, zugleich die Sitze sür die Bischöse und den Patriarchen, der im Aloster Zapharan, vier Meilen nördlich von Mardin, residirt. Der Abt des Alosters Mar Mattai (St. Matthäus)) auf der Spitze des Berges Maklub unweit Mosul ist zugleich Metropolit. Bon den chemaligen 70 Alöstern auf dem Gebirge Tor existiren noch ein Aloster zu Midhåd und eines zu Ba-Sabrina, welche beide bischössliche Residenzen sind, ferner das Deir (Aloster) ul-Amar mit einer dem Mar Gawriel geweihten Kirche, das Kloster Esseide im Dorse Kasr Marbaba, wohin bis auf 5 Tagreisen weit die Todten gebracht werden, 4) und das Kloster Mar Mälki, wohin man die Epileptischen bringt. 5) In Sprien haben die Jakobiten das Kloster Mar Musa bit Nedt 6) und das Kloster Mar Markus in Jerusalem auf dem Berge Zion. Dieses letztere, welches erst um das Jahr 1480 erwähnt wird, steht ganz unter dem armenischen Jakobskloster daselbst. 7)

<sup>1)</sup> Daraus ergibt fich ohne Zweifel, daß die Ordensprofeß bei den Monophyfiten ein trennendes Shehinderniß ift.

<sup>2)</sup> Bar-Hebr. Nomoc. cap. 7 sect. X; Assemani l. c. T. I. Diss. Nr. X.

<sup>3)</sup> Dieses Kloster wird bereits unter dem Metropoliten Barhebräus von Seleucia, der im Jahre 486 als Märthrer starb, erwähnt. Es soll gegen Ende des 4. Jahrhunderts gegründet worden sein. Ritter's Erdt. von Asien. Bd. VI. Abth. 2. S. 738.

<sup>4)</sup> Das Maulthier, welches ben Todten getragen, wird bem Kloster geschenkt.

s) Ritter a. n. D. Bb. VII. Abth. 2. S. 440; Badger l. c. p. 55 sq.

<sup>6)</sup> Robinfon's Palästina Bb. III. Abth. 2. S. 747.

<sup>7)</sup> Tobler's Topogr. von Jerusalem Bb. I. S. 372 f.

# §. 121. Die Schemfieh oder jakobitischen Christen in Mardin. 1)

Bur Gemeinde ber Jafobiten gehören auch die Schemfieh, welche bie altere Landesreligion in Mesopotamien vor dem Islam und der Einführung des Chriftenthums beibehalten zu haben icheinen. bildeten noch um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eine abgefonderte Gemeinde, welche in der Umgegend von Mardin wohnte. Als unter dem Sultan Muftapha III. der Befehl erlaffen worden mar, daß fünftig Niemand als Unterthan zu dulden fei, der nicht göttliche Bücher besitze, d. h. Muhamedaner, Jude oder Chrift sei, ließ sich um das Jahr 1762 der Bascha von Mardin nach ihrem Glauben ertunbigen. Da fie jur Antwort gaben, fie seien Schemfieh oder Sonnenanbeter, so entgegnete er, daß er folche Religion nicht fenne und nur bie drei des Roran, des alten und neuen Bundes beschütze. Einige von den Schemfieh bekehrten fich hierauf zum Islam, die andern da= gegen murden nach Mardin gebracht und mit dem Tode bedroht. Bier trat nun der Bischof der Jakobiten für fie ein, bat um Aufschub der Erecution und erflärte fie julet fur Jatobitifche Chriften, ju benen fie feitbem gerechnet werden, obgleich fie ein von ihnen gang verschiebenes Bolt ausmachen. Sie besuchen die Jakobitische Rirche, machen Kaften und Sefte mit, laffen ihre Rinder taufen und gehen wie Chriften gekleidet, werden auch durch deren Briefter getraut; jedoch verheirathen fie fich nur unter einander, nie mit Tochtern fprifcher Chriften. Bum Begräbnig wird zwar der Jakobitische Briefter gerufen, aber wenn er bas Grab verlaffen hat, fangen insgeheim im Schoofe der Familie ihre eigenen Ceremonien an. Außerdem haben fie noch andere von den driftlichen verschiedene Gebräuche. Gie wohnen jest zu Marbin in einem befondern Quartier, ungefähr hundert Familien ftart.

<sup>1)</sup> Ritter's Erdt. von Afien Bb. VII. Abth. 2. S. 303 f.

## XIII. Rapitel.

## Die Thomas-Chriften in Malabar.

## §. 122. Gefdichtliche Ginleitung.

Die sprisch=persische alte Christengemeinde auf der Küste von Malabar in Oftindien leitet ihren Ursprung vom Apostel Thomas ab, wenn gleich man die ersten bestimmten Spuren von dieser Gemeinde nicht früher, als um die Mitte des sechsten Jahrhunderts sindet. Sie hatte damals einen Bischof zu Kalliana, welcher vom Metropoliten Persiens ordinirt wurde. Der Metropolit von Persien aber war kein anderer, als der Nestorianische Batriarch von Seleucia, und so kan die Bischöse der Thomas=Christen in Indien unter diesem Namen stets ihre Ordination nur von den Restorianischen Batriarchen crhielten. 2)

So sandte im Jahre 1503 der Nestorianische Batriarch Elias einen Metropoliten mit drei Bischöfen zu den Thomas-Christen in Malabar. Die vorzüglichsten Städte derselben waren Angamale, Eranganor, Cochin, Coulan (Quilon), Maliapora, Calicut und Cananor. Im neunten Jahrhunderte war bei ihnen das Shro-Chalbäische Nituale eingeführt worden, und so seiern sie die Liturgie in der shrischen Sprache, wodurch der Name "Suriani" begründet wird, mit dem sich noch heute die Malabarischen Christen allgemein bezeichnen. Als nun im Ansange des 16. Jahrhunderts sich die Portugiesen in

<sup>1)</sup> Bei Kosmas Indisopseustes (Topograph. Christian. 1. 3 et 11).

<sup>2)</sup> Assemani Bibl. orient. T. III. P. II. p. 438.

Ralitut und Malabar festgesett hatten, suchten fie die Suriani der römisch-tatholischen Rirche zu unterwerfen, was ihnen jedoch nur bei ben ber Seefufte junachst wohnenden Gemeinden gelang. Die Bebirgegemeinden bewahrten ihre Unabhängigfeit und fanden hierin auch Da entstand im Jahre 1663 unter den Schut bei den Berg-Rajas bekehrten Malabarischen Christen ein Schisma, indem fich ein großer Theil von ihnen der Jurisdiction des lateinischen Bischofes durch die Wahl des nestorianisch-gesinnten Archibiatons Thomas zum Bischofe ju entziehen fuchte, und diesen Zwiespalt benützte der jatobitische , Patriarch, um auch feinerseits einen Metropoliten nach Malabar gn ichiden, ber wirklich viele zu feiner Gette bekehrte. In Folge beffen finden wir im Anfange des 18. Jahrhunderts einen Reftorianischen Metropoliten Gabriel und einen Jakobitischen Metropoliten Thomas, ber Reihe nach bereits ber fünfte Metropolit, in Malabar. bald darauf tamen die Thomas-Christen ganglich aus aller Berbindung sowohl mit der Nestorianischen als Jakobitischen Rirche. Die letten bom Jakobitischen Patriarchen zu ben Suriani gefandten Bischöfe waren Mar Basilius. Mar Gregorius und Mar Johannes im Jahre 1751. Bon da an hatten die Thomas-Christen nur Eingeborne zu ihrem Bifchofe ober Metropoliten. 1)

Im neunzehnten Jahrhundert endlich wurde durch die Nachrichten der Engländer von den sprischen Christen in Malabar auch die Aufsmerksamkeit des Jakobitischen Patriarchen wieder auf jene ferne Heerde gelenkt, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts von ihm so ganz vergessen worden war. Er sandte zwei sprische Mönche Athanassus und Abraham unter den Titeln eines Metropoliten und eines Ramban oder Archidiakons im Jahre 1825 nach Malabar. Als der Metropolit Athanasius angekommen war und die mit Hilse der engslischen, protestantischen Missionäre getrossenen Anstalten sah, annullirte er die bisherigen Kirchensatungen, hod alle Einrichtungen der sprischemalabarischen Kirche auf und excommunicirte zuletzt den disherigen Metropoliten Philozenus und seinen Coadjutor Dionhstus. Diese zogen sich vor den Bannslüchen des Legaten ihres Patriarchen in die Gebirgsgemeinden von Codangalongen und Anchur gegen Norden zus

Assemani l. c. p. 448, 449, 463 sq.; Raulini Historia eccl. Malabar. (Rom. 1745) p. 444 sq.; Mitter's Erdf. von Afien Bb. IV. Abth. 1.
 609, 614.

riid. Allein der Raja von Travancore nahm sich des einheimischen Metropoliten an und zwang den Athanasius, obwohl er auf einer Spuode am 29. Dezember 1825 von der Majorität des Boltes als ihr Metropolit anerkannt worden war, Malabar zu verlassen. Er mußte in Cochin ein Schiff besteigen und absegeln. Und so leben gegenwärtig die Suriani oder Thomas-Christen, 70,000 an Zahl, unter einheimischen Bischöfen im Gebiete des Raja von Travancore. ) Ihre kirchliche Versassung ift kurz folgende.

## S. 123. Der Metropolit.

Die Thomas-Christen stehen unter einem geistlichen Oberhaupte, ihrem Metropoliten, 2) welcher ftete von feinem Rachfolger ernannt wird, so daß die Metropoliten gleichsam nach Art von Familienwahl auf einander folgen, indem jeder von ihnen bei Besteigung des bischöflichen Stuhles fich einen Coadjutor mit ber Anwartschaft auf die Succession erwählt. 3) Der Metropolit ist nicht blos die oberfte Autorität in allen geiftlichen Angelegenheiten, sondern ift auch zugleich Richter in allen Civil- und Criminalprozessen unter den Thomas-Christen, nur fann er nicht die Todesstrafe verhängen. ber neunt sich Bischof und Thor (Thure) von gang Indien. 4) fangs refidirte er zu Meliapor, im 16. Jahrhunderte mar feine Residenz zu Angamale, und im Aufange des 19. Jahrhunderts hatte er seinen Sit zu Randenad im Gebiete des Raja von Travancore. Bur Erziehung feines Rlerus befag er nur ein armfeliges Collegium zu Bulingama, mo 12 Alumnen unterrichtet wurden. Auf Betrieb englischer Missionare und unter dem Beistande des Raja von Travancore wurde nun zu Rottagam, einer Landstadt zwischen Quilon und Cochin, ein neues Collegium jur Bildung einheimischer Beiftlicher errichtet, dem auch drei englische Missionare beigegeben wurden.

<sup>1)</sup> Ritter a. a. D. S. 947 ff.; Bolger's Handb. ber Geographie Th. II. S. 230.

<sup>2)</sup> Der erste Bischof von Indien ift Johann I. im Jahre 325. Den Titel eines Metropoliten erhielt er, wenn nicht schon im 5. Jahrhunderte, doch jedenfalls vor dem Jahre 778. Assemani 1. c. p 338; Raulin 1. c. p. 424.

<sup>3)</sup> Ritter a. a. D. S. 948.

<sup>4)</sup> Raulin l. c. p. 431 sq.

Diese führten die Geschäftsangelegenheiten der sprisch-malabarischen Kirche unter der Oberleitung des Metropoliten, der zugleich seine Residenz nach Kottaham verlegte. Der Metropolit trägt ein Gewand von dunkelrother Seide und ein großes goldenes Kreuz als Halssichmud und lebt von den Abgaben seiner Gläubigen und den Ordinationsgebühren. 1)

## §. 124. Der Rlerns.

Der Klerus zerfällt bei den Thomas-Christen in zwei Klassen, in Chammaz's, 2) das sind die Kleriker bis zum Priester, und in Cassanar's 3) oder Pfarrpriester. Die Weihen, welche nur um Geld ertheilt werden, erhalten oft schon unmundige Kinder, ja Ingslinge mit 17 Jahren werden schon zu Priestern geweiht. 4)

Bigamie ist bei den Thomas-Christen teine Irregularität. Die Priester heirathen ohne Unterschied eine Wittwe, auch nach der Ordination zum zweiten und dritten Male; nur pflegen diejenigen, welche zum zweiten Male geheirathet haben, nicht mehr Messe zu lesen, wohl aber andere kirchliche Functionen zu verrichten. 5)

Sämmtliche Kleriker haben zwei Mal täglich in den Chor zu gehen, um 3 Uhr Morgens zur Matutin und um 5 Uhr Abends zur Besper, wo immer der älteste Priester den Borsitz führt. Bon einem Beten des Breviers privatim wissen sie nichts. Die Eleriker sind mit einer weißen Tunika (Albe) bekleidet, manchmal auch mit einem weißen oder schwarzen Pallium oder Mantel. Sie tragen eine weite Tonsur, ähnlich der Corona der abendländischen Mönche. Sie führen übrigens ein so gewöhnliches Leben, wie die Laien. Sie treisben weltliche Geschäfte und Handel und dienen selbst den heidnischen Kürsten als Schatzmeister und Steuer-Eintreiber. Die Sakramente werden von den Priestern auch nur um Geld gespendet. Oft versieht

<sup>!)</sup> Assemani 1. c. p. 440 sq.; Ritter a. a. D. S. 947 f.

<sup>2)</sup> Chammaz ist sprisch und bezeichnet einen Diener oder Diakon, aus dem sprischen Sciammasein oder Sciammas b. h. Diakonus. Raulin 1. c. p. 42.

<sup>3)</sup> Cassa (Priester) und nar ober nair (vornehm). Raulin 1. c.

<sup>4)</sup> Raulin l. c. p 181, 183.

<sup>5)</sup> Raulin p. 192 sq 391,

ein einziger Caffanar oder Pfarrer zwei bis drei Pfarreien, und vererbt dieselben als sein Eigenthum auf seine Söhne. Auch die Frauen der Pfarrer werden vor den übrigen ihres Geschlechtes besonders geschrt. Sie haben einen vorzüglicheren Sit in der Kirche und ein goldenes oder metallenes Kreuz, das vom Halse herabhängt, als Auszeichnung, und genießen sogar kirchliche Einkünste.

<sup>&#</sup>x27;) Raulin p. 181, 184, 195, 218, 392.

## Zweite Abtheilung.

Verfassung und Zestand der unirten orientalischen Kirchen.

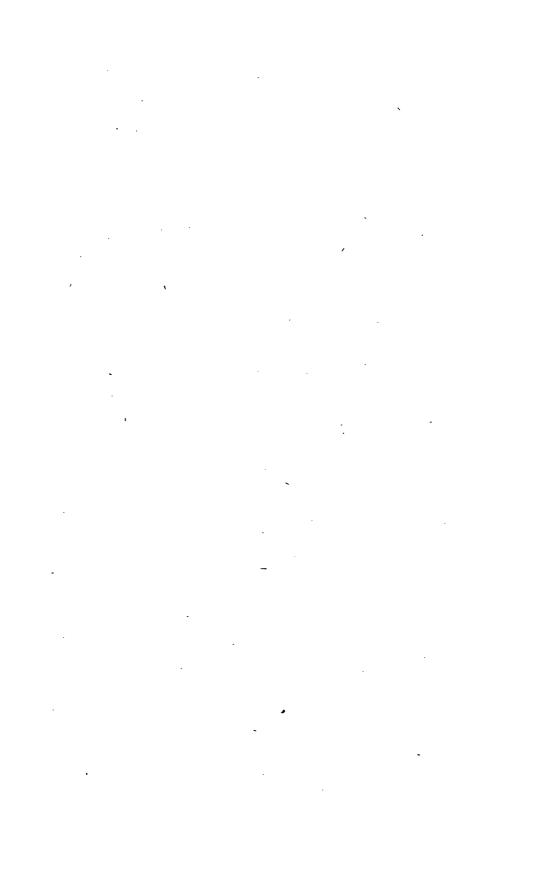

## I. Kapitel.

## Die unirte griedische Kirde.

Die unirte griechische Kirche besteht, von der s. g. Diceesis Orientalis oder der melchitischen Kirche abgesehen, aus drei selbstständigen Kreisen, nämlich den Griechen in Italien (Italo-graeci), den Ruthenen oder slavischen Griechen und aus der Kirchenprovinz der griechisch-katholischen Rumänen in Ungarn und Siebenbürgen. 1)

## §. 1. Die unirten Griechen Italiens.

## 1. 3hre Ansiedlung. 2)

Schon nach dem Tode Standerbegh's um das Jahr 1468 stohen viele Griechen Albaniens nach Italien. Zahlreicher aber wurden die Niederlassungen dersesben in Italien, als Soliman (1538—1540) die Benetianer aus dem Archipelagus vertrieben, Selim II. im Jahre 1571 Chpern erobert hatte und Benedig im Jahre 1718 den Rest seiner Bestigungen in Morea aufgeben mußte. Im 16. Jahrhunderte hatten sich bereits 100,000 Griechen an verschiedenen Pausten Italiens, besonders in Calabrien und Sicilien, angesiedelt und von den Päpsten Leo X., Paul III. und Julius III. verschiedene kirchliche Privilegien erhalten. Pius IV. hob diese am 16. Februar 1564 auf und stellte die griechischen Colonien unter die lateinischen Bischöse, in deren Diözesen sie gelegen. Nur ihren Ritus sollten die Griechen beibehalten dürfen.

<sup>1)</sup> Papp-Szilágyi: Enchirid jur. eccl orient. cath. p. 186.

<sup>2)</sup> Moroni 1. c. V. 32. p. 149. Mejer's Propaganda Th. I. S. 438 f. Sitbernagi, Bertaffung.

#### 2. 3hre kirchliche Verfaffung. 1)

Bezüglich der firchlichen Berhältniffe der Griechen in Italien ift normirend die Bulle des Papstes Benedict XIV. "Etsi Pastoralis" vom 26. Mai 1742. Nach derfelben haben die Griechen ihre eigenen Seelforge geiftlichen, welche die in den niederen Beihen giltig geschloffene Che fortsetzen dürfen; eine zweite Ehe aber ift denselben unter ber Strafe ber Devosition verboten. Als Bildungsanstalten für den griechischen Rlerus bestehen bas Collegium St. Athanafius, Collegium Graccum, ju Rom, bom Bapfte Gregor XIII. im Jahre 1577 errichtet; ferner bas Collegium S. Benedetto bi Ullano in der Diocese Bifignano in Calabrien, welches vom Papfte Clemens XII. im Jahre 1732 errichtet und im Jahre 1820 nach dem Bafilianer-Rlofter St. Adrian verlegt wurde, und endlich ein Collegium zu Palermo, errichtet im Jahre 1715. In jedem diefer drei Collegien oder Seminarien refibirt ein Bischof des griechischen Ritus, von dem die Mumnen die bl. Beiben empfangen. Sonft aber haben diese Bijchofe durchaus feine Jurisbiction; nur die Bischöfe in den Seminarien bon G. Benedetto und Balermo 2) haben noch die griechischen Colonien bezüglich der Beob achtung des griechischen Ritus zu visitiren. Im Uebrigen fteben alb bie Briechen gang unter dem lateinischen Diöcesanbischof, ber jebob für fie einen griechischen Generalvitar zu halten hat, wie auch ber Metropolit, wenn an ihn in Sachen der Griechen appellirt wird, einen Griechen als Richter aufstellen muß.

## 3. 3hr gegenwärtiger Bestand. 3)

Die Zahl der Griechen Italiens beträgt 30,000, von benen 25,000 in Calabrien leben. Sie haben 66 Kirchen und 144 Priester. Griechische Colonien besinden sich zu Ankona, Livorno, Pianino in der Diöcese Acquapendente, Rcapel, Billabadessa in der Diöcese Atrie Benne, Barletta in der Diöcese Trani, Lecce, und Cargese in der Diöcese Ajaccio auf Corsita. In Calabrien sind acht griechische Colonien in der Diöcese Cassano, fünf in der Diöcese Rossano, zwei in der Diöcese Bisignano und vier in der Diöcese Anglona. Auf Sicilien haben die Griechen Colonien zu Palermo, woselbst sich auch ein grie-

<sup>1)</sup> Ferraris Prompt. Bibl. can. ad verb. Graeci; Moroni l. c. p. 150, 153.

<sup>2)</sup> Im Collegium zu Palermo existirt erft feit bem Jahre 1784 ein Bijchof.

<sup>3)</sup> Moroni l. c. p. 150—152. Mejer a. a. D. S. 512 f.

chisches Basilianerkloster befindet, das im Jahre 1609 gegründet wurde und von fünf Mönchen bewohnt ist, ferner zu Monreale, Girgenti, Contessa und Messina.

## §. 2. Die Ruthenen (Rufniaten):

A. In Rugland und Preugen.

#### 1. Geschichte ihrer Unian. 1)

3m Jahre 1595 sandten der Metropolit von Riem und fieben feiner Suffraganbischöfe, nämlich die Bischöfe von Bladimir und Brecgt, bon Lugt, von Bolotst, von Witebst, von Binet, von Bregemist, von Lemberg und von Chelm, ein Schreiben an den apostolischen Stuhl, worin fie um Aufnahme in die romifche Rirche baten, und am 23. Dezember 1595 wurden fie auch in die Gemeinschaft der römisch= tatholischen Kirche aufgenommen. Die Bisthumer Brezemist und Lemberg fielen zwar bald wieder ab, traten jedoch um das Jahr 1720 ber Union abermals bei. So entstand die ruthenische Rirchenproving, beren Metropolit von der Provinzialspnode gewählt murde; die oberfte Leitung derselben aber übernahm die Bropaganda, welche in dem polnischen Nuntius ihren nächsten Bertreter hatte. Durch die Theilungen Bolens tamen nun fast alle ruthenischen Bisthumer an Rufland, mit Ausnahme von Lemberg und Prezemist, welche Bisthumer Defterreich erhielt, und eines Theiles der Diocese Brecgt, der an Preugen fiel. Rufland hob dann im Jahre 1795 fammtliche ihm zugefallene Bisthumer, Polotet ausgenommen, auf und feste vier ruffische Eparchien Raifer Baul I. stellte hierauf im Jahre 1798 brei an ihre Stelle. unirte Bisthumer wieder her, nämlich Polotsk mit dem Titel eines Erzbisthumes, Lugt, beffen Bischof den altherkömmlichen Titel eines Erarchen von Rugland führen follte, und Breczt, und im Jahre 1809 wurde auch Chelm als Bisthum anerkannt und besetzt. Raifer Rikolaus bagegen verordnete am 22. April 1828, daß an bie Stelle bes Metropoliten, welche Burde vom Raifer nach Belieben einem der ruthenischen Bischöfe ertheilt murbe, ein Rirchen-Collegium unter ber Aufficht des Ministers der auswärtigen Confessionen treten und blos zwei

<sup>1)</sup> Moroni 1. c. V. 59. p. 327 sq. Theiner: Die neuesten Zuftände beider Ritus in Polen und Rugland S. 105 ff., 306 ff., 313, 450.

Bisthumer, Polotsk und Breczk, mit dem Titel von Metropoliten bestehen und sich in das Gebiet der unirten Kirche theilen sollten. Das war der Ansang zur Auslösung der unirten Kirche, welche am 12. Febr. 1839 erfolgte, <sup>1</sup>) als sich die unirten Bischöfe Joseph von Litthauen, Basilius von Orcha, Administrator der Diöcese Weißrußland, und Anton von Breczk mit der russissche orthodoxen Kirche vereinigten.

## 2. 3hr gegenwartiger Deftand. 2)

Jetzt existirt in Rußland nur noch ein ruthenisches Bisthum, nämlich das Bisthum Chelm im polnischen Gouvernement Lublin, mitdem das Bisthum Belz vereinigt ist. <sup>8</sup>) Dasselbe stand früher unter
dem Erzbischofe von Posen und Gnesen, <sup>4</sup>) ist aber gegenwärtig mmittelbar dem apostolischen Stuhle unterworfen. Der Bischof von
Chelm hat auch ein Kapitel, bestehend aus fünf Dignitäten und zwölf
Canonicaten. Das Patronat der polnischen Gutsbesitzer über die griechischunirten Pfarreien ist ausgehoben, und es werden dieselben nun von der Regierung unter Mitwirtung der Diöcesanbehörde besetzt. <sup>5</sup>) Die Zahl
der unirten griechischen Glänbigen im russischen Bolen beträgt 250,000. <sup>9</sup>

Preußen erlangte vom apostolischen Stuhle, daß aus den duch die Theilungen Polens erworbenen Gebieten der Ruthenen eine neme Diöcese, das Bisthum Suprass, im Jahre 1799 errichtet wurde. Dieses Bisthum besteht noch jetzt und hat einen Basilianer-Wönch zum Bischose; 7) denn da die Weltkleriker bei den Ruthenen in der Regel verheirathet sind, so werden die Bischöse gewöhnlich aus den Mönchen genommen. Der Bischos von Suprass ist dem apostolischen Stuhle unmittelbar unterworsen. In der preußischen Provinz leben bei 40,000 Ruthenen.

<sup>1)</sup> V. Persecut. et souffr. de l'église cath. en Russie p. 110.

<sup>2)</sup> Moroni l. c. p. 341.

<sup>3)</sup> Nach Mejer (a. a. D. S. 63 f.) und Moroni (V. 16 p. 251) sollten aber außer Chelm noch mehrere Diöcesen bestehen, nämlich ein Erzbisthum Polotst und die Bistofimer Wladimir-Brest, Luzt und Minst. (?)

<sup>4)</sup> V. Moroni V. 11. p. 157.

<sup>3)</sup> Aug. Ztg. v. 21. Ott. 1864.

<sup>\*)</sup> Bolger's Handb. ber Geogr. Th. II. G. 48.

<sup>&#</sup>x27;) S. Mejer a. a. D. S. 464.

#### B. In Desterreich.

#### 1. 3hre Ansiedelung und Vereinigung. 1)

Die Ruthenen (ungar. Oroszof) wohnten seit früher Zeit in Mordungarn und ihre Christianisirung wird dem Slavenapostel Methodius in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts zugeschrieben. In Folge neuer Einwanderungen verbreiteten sie sich tiefer in's Land, so daß sie die Westgrenze Ungarns vordrangen. Nach Abzug der Walachen wurden sie um das Jahr 1359 in die leer gewordene Marmaros verpslanzt, und das vom Fürsten Theodor Kyriatovics am 8. März 1360 gestiftete Basilianerkloster St. Nikolaus auf dem Berge Czernek bei Munkacs wurde nun der Hauptsitz der ruthenischen Hierarchie in Ungarn. Der erste, jedoch schismatische Bischof von Munkacs ist Johann im Jahre 1491.

Als sich die Ruthenen in Bolen unirten, folgten auch die in Ungarn dem Beispiele ihres Mutterlandes. Der Bischof von Munkacs wurde aber nicht consirmirt, da das Bisthum nicht canonisirt war, sondern sibte nach Sitte und Gewohnheit der orientalischen Kirche gemäß der vom Metropoliten von Erlau, dem er seit der Union unterstand, erhaltenen Aufträge die Jurisdiction innerhalb der ihm angewiesenen Grenzen aus. Diese Union dauerte nur dis zum Jahre 1627. Zwar unirte sich am 24. April 1649 der zum Bischof gewählte Mönch Parthenius und sein Klerus, allein der ganze Munkaczer-District bliebschwatisch, und ein schwatischer Bischof residirte im Kloster St. Nistolaus. Mehr schwitt die Union vorwärts durch den ruthenischen Bischof Joseph de Camillis im Jahre 1690, der auch im Jahre 1692 in den Lesit des Klosters St. Nistolaus kam.

Bon der Union der Ruthenen in Galizien, welche durch die Theis lung Polens an Oesterreich kamen, ist schon oben bei der Union der Ruthenen Rußlands die Rede gewesen.

## 2. Rirchliche Berfaffung und Beftand derfelben.

Für die zwei Millionen Ruthenen im Königreiche Galizien errichtete Papst Bins VII. durch die Bulle vom 22. Februar 1807 ein ruthenisches Erzbisthum zu Lemberg und univte mit demselben Kaminie und Halicz. Unter demselben steht als Suffragan der ruthenische

<sup>1)</sup> Fiedler: Beitr. gur Geschichte ber Union ber Ruthenen in Nordungarn (Wien 1862) S. 1-20.

Bischof von Prezemist. Mit dem Bisthume Prezemist sind Sambor und Sanot unitt. 1)

Im eigentlichen Ungarn bestehen zwei ruthenische Diöcesen, deren Bischöfe unter dem lateinischen Erzbischofe von Gran als Suffragame stehen, nämlich die Bisthumer Munkacs und Eperies.

Das Bisthum Muntacs im Beregher Comitat wurde vom Papste Clemens XIV. durch die Bulle vom 19. September 1771 canonistrt, und von der Kaiserin Maria Theresia dotirt. 2) Dieselbe schenkte später dem Bischose von Muntacs für die 12,000 fl. seiner Mensa die Abtei Tapolcza bei Diösghör. 3) Der Bischos von Muntacs hat seit dem Jahre 1790 Sitz und Stimme auf dem Reichstage und ressidirt zu Unghvar, wo er ein Kapitel mit einem Propste und sechs Domherrn und ein Clerical-Seminar mit vier Präsecten und sieden Prosessionen hat. 4) Die ganze Diöcese zählt 372 Pfarreien und 360,447 Seelen. 5)

Das Bisthum Eperies im Sarofer Comitat wurde im Jahre 1816 aus dem vorigen errichtet. Das bischöfliche Kapitel besteht aus 5 wirklichen und 5 Ehrendomherrn. Die Diöcese zählt 372 Pfarreien und 160,000 Seelen. 6)

Im Königreiche Kroatien haben die Ruthenen das Bisthma Kreut, welches im Jahre 1777 anstatt des als Svidnitzer Bisthum bestandenen apostolischen Bikariats gestiftet wurde und unter dem lateinischen Erzbisthum von Agram steht. Die Diöcese zählt 20 Pfarreien und bei 20,000 Ruthenen oder besser gesagt Schokatzen. 7

Die ruthenischen Bischöfe werden vom Raiser von Defterreich nominirt. Sie haben sämmtliche Berordnungen der Propaganda über die Griechen, welche mit Lateinern gemischt wohnen, zu beobachten, bei ihrer Consecration das Glaubensbekenntniß, welches Papst Urban VIII. für die Griechen vorgeschrieben, abzulegen und dasselbe sammt dem Obedienzeide in der nach gewöhnlicher Weise ausgesertigten Formel an

<sup>1)</sup> Moroni l. c. V. 59, p. 341.

<sup>1)</sup> Fiedler a. a. D. S. 22. 38.

<sup>\*)</sup> Schwartner a. a. D. Th. I. S. 176.

<sup>4)</sup> Schwartner a. a. D. S. 175 f.; Chownitz: Handb. zur Kenntniß Ungarus S. 172. 265.

<sup>5)</sup> Schulte's Lehrb. bes fath. Rirchenrechts G. 484.

<sup>6)</sup> Schulte a. a. D.

<sup>7)</sup> Schulte a. a. D. S. 490. Bgl. Chownitz a. a. D. Taf. II. 211 S. 190.

den Wiener = Nuntius einzusenden. Im Uebrigen aber sind sie ganz den genannten Erzbischöfen unterworfen. 1)

Nach dem Diplom und Mandat Kaisers Leopold I. vom 23. Aug. 1692 sollen sich die Kleriker und Kirchen der Ruthenen wie auch deren Sachen derselben Immunität erfreuen, wie der Klerus und die Kirchen der Lateiner. Diese Immunität des ruthenischen Klerus wurde auch vom Kaiser Karl VI. am 13. August 1720 bestätigt. 2)

Die ruthenischen Mönche gehören dem Orden des hl. Basilius an. In der Diöcese Munkacs besinden sich neun Klöster mit 40 Individuen; in der Diöcese Eperies sind zwei Klöster mit 7 Patres und zwei Laienbrüdern.

# S. 3. Die katholischen Griechen in Ungarn und Siebenbürgen.

#### 1. 3hre Mnion.

Die Blachen oder Rumanen (Rumunji) hatten fich im 13. Jahrhundert vor den Tartaren nach Ungarn, befonders nach Siebenburgen geflüchtet. Sie alle gehörten der ichismatisch griechischen Rirche an. Der erste Berfuch nun, die ichismatischen Griechen mit der romischen Rirche zu uniren, wurde bom taiferlichen Commiffar Tullus Miglio, Freiheren von Brumberg, unter Beihilfe der Jefuiten von Fünffirchen gemacht, und am 18. Jänner 1690 schworen in ber Jesuitenkirche gu Flinffirchen der Prior des griechischen Klosters St. Nifolaus von Dra-'hovica im Beroczer Comitat, ber Brior des griechischen Rlofters St. Michael von Graboza in der Tolnaer Gespannichaft und feche griechische Pfarrer im Namen des griechischen Bolfes das Schisma ab und vereinigten sich mit der römisch-katholischen Kirche. Der Brior Job Reich von Drahovica erhielt vom Kaifer für seine Bemühungen um die Union den Bischofstitel. Allein weiter hatte diese Union teinen Erfolg mehr, hauptfächlich deshalb nicht, weil Kaiser Leopold I im Jahre 1690 ben nicht unirten Griechen, namentlich ben erft eingewanderten Serben oder Raizen dieselben Privilegien, wie den unirten, verliehen hatte.4)

<sup>1)</sup> Mejer a. a. D. S. 471 f.

<sup>2)</sup> Fiedler a. a. D. S. 23 f. 36 f.

<sup>3)</sup> Schulte a. a. D. S. 484.

<sup>4)</sup> Fiebler: Die Union ber in Ungarn zwischen ber Donau und Drau wohnenben Betenner bes griechisch-orientalischen Glaubens in ben Sitzungsberich ten ber phil. hiftor. Classe ber tais. Atabemie ber Wissensch. 286. 38 S. 284 f.

Erst den Bemühungen des Kardinals Kolonitsch und der Jesuiten Hevenes und Baranh gelang es, den griechischen Bischof Theophilus II. von Siebenbürgen- zur Einheit mit der katholischen Kirche zurückzuführen, und am 8. September 1699 wurde auf dem Landtage Siebenbürgens das unter dem 16. Februar 1699 erlassene Unionsdiplom des Kaisers Leopold I. seierlich verlesen. 1)

### 2) 3hre kirchliche Verfaffung.

Die unirten Griechen in Ungarn und Siebenbürgen bilden jett eine eigene Kirchenprovinz, an deren Spitze der Metropolit von Fogaras?) steht, der seinen Sitz zu Balassalva (Blasendorf) im Unter-Albenser Comitat Siebenbürgens hat. Seine Suffragane sind der Bischof von Großwardein?) im Biharer Comitat Ungarns, der Bischof von Lugos?) im Krassovaer Comitat Ungarns und der Bischof von Számos Ujvár.) im innern Szolnofer Comitat Siebenbürgens.

Der Metropolit, wie die Bischöfe werden vom Kaiser nominirt. Nur der Metropolit von Fogaras und der Bischof von Großwardein haben ein Kapitel. Das Kapitel des Erzbischofs zu Balassalva besteht aus einem Großpropsten und Erzdesan und aus 6 Domherrn, das des Bischofs von Großwardein aus 6 Domherrn (einem Erzpriesten, Erzdiakon, Primicerius, Ecclesiarcha, Professor der Riten und Cartophylax) und 6 Ehrenkanonikern. Die Weltpriester sind verheirathet und erhalten ihre Bildung im Klerikalseminar zu Balassalva. Dortselbst befindet sich ein Basilianerkloster mit zwei Ordenspriestern. Die Zahl der unirten Griechen in der Kirchenprovinz Fogaras mag sich auf 900,000 belaufen.

<sup>1)</sup> Sollner: Statistit von Siebenburgen S. 284. Papp-Szilágyi 1. c. p. 496 sq.

<sup>2)</sup> Das Bisthum Fogaras wurde im Jahre 1721 errichtet und im Jahre 1850 zu einer Metropole erhoben. Schulte a. a. O. S. 491.

<sup>3)</sup> Das Bisthum Großwarbein wurde im Jahre 1776 errichtet, und bie Kaiferin Maria Theresia schenkte dem Bischofe zur besseren Subsistenz die Herrschaft Beleinzes. Schwartner a. a. D. S. 176.

<sup>4)</sup> Das Bisthum Lugos wurde im Jahre 1850 aus Theilen von Großwarbein und Siebenbütgen errichtet. Schulte a. a. D. S. 492.

<sup>\*)</sup> Dieses Bisthum wurde aus Theilen der Diocesen Großwardein und Muntacs gebildet und ist noch nicht constituirt. Schulte a. a. O. S. 491 f.

<sup>4)</sup> Schulte a. a. D. S. 491 f. Bgl. Chownit a. a. D. S. 174. 283. 286.

## II. Rapitel.

## Die melditische oder griechisch - katholische Kirche des Grients.

## §. 4. Ginleitung.

Die Bricchen, welche das Concil von Chalcedon, das den Monophysitismus verwarf, annahmen, murden bon den Monophysiten in ben Batriarchaten von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem Melchiten (Melekiten) d. i. Kaiserliche genannt, weil unter dem Schute des griechischen Raifers Marcian bas Concil ftattgefunden hatte und taiferficher Seits auch die Annahme beffelben durchgefett zu werden suchte. Als nun die griechische Rirche Konftantinopels von der abendländischen fich trennte, murden auch die griechischen Rirchen ber genannten Batriarchate in dieses Schisma hineingeriffen und blieben, da die Union ber griechischen und romischen Rirche fich immer wieder zerschlug, bis jum Anfange des 18. Jahrhunderts ganglich von ber lateinischen Rirche getrennt. Der Patriarch Athanasius IV. von Antiochien, erwählt im Jahre 1686, mar es, der fich zuerst wieder mit der römi-Er refignirte zwar nach fieben Jahren ben ichen Rirche unirte. Patriarchenstuhl an Chrillus V., aber nach bessem Tode im Jahre 1720 bestieg er neuerdings denselben, und von da an gab es fortwährend griechisch-fatholische Patriarchen von Antiochien. 1)

Bon Sprien aus verbreiteten sich dann die katholichen Griechen auch über Paläftina und Neghpten, so daß sie gegenwärtig die brei Patriarchate von Antiochien, Alexandrien und Jerusalem umfaffen. Ihre

<sup>1)</sup> Le Quien T. II. p. 774 sq. Moroni l c. V. 44, p. 153.

Gesammtzahl wird auf 50,000 angegeben; genau genommen aber möchten sie die Zahl 35,000 nicht überschreiten. 1)

## §. 5. Der melchitische Patriarch von Antiocien.

Der Patriarch wird von den ihm unterstehenden Bischöfen gewählt, ohne daß der übrige Klerus oder das Bolf auf die Wahl einen Einfluß hat. Er wird gewöhnlich aus dem Kreise der Wähler selbst genommen, obschon das nicht nothwendig sein muß, wie denn gleich im Jahre 1762 ein Maronitischer Mönch gewählt worden war. Der Gewählte muß über 27 Jahre alt sein. Die Wahlakten sind zur Früsung an die Fropaganda einzusenden, welche, wenn die Wahl canonisch vor sich gegangen ist und der Gewählte an keinem Desecte leidet, dem Papste die Bitte um Bestätigung der Wahl und Berleihung des Palliums unterbreitet. Sbenso hat der Gewählte durch einen Procurator sein Glaubensbekenntniß, wie es für die Orientalen vorgeschrieben, einzureichen und den Obedienzeid zu leisten. Ist dagegen die Wahl ungiltig, so devolvirt die Ernennung des Patriarchen an den Papst. 2)

Der Patriarch führt den Titel: Patriarch von Antiochien und des ganzen Orients. Er kann ohne Erlaubniß des Papstes nicht resigniren; wohl aber kann ihm der Papst wegen Krankheit oder anderer Ursachen einen Coadjutor mit dem Rechte der Nachsolge an die Seite geben. 3) Die Jurisdiction des Patriarchen erstreckt sich über die Kirchen Spriens, Mesopotamiens und Karamaniens. Ihm obliegt die Bestätigung der Bischofswahlen und die Consecration der Bischöse. Er hat das Recht, Bischöse zu versetzen und, wo immer sich griechische Katholiken besinden, Pfarrer einzusetzen. Er hat serners zu wachen, daß der griechische Kitus, namentlich die Mehrubriken und die griechischen Fasten strenge beobachtet werden. Bom Fasten kann er zwar dispensiren, aber nicht in perpetuum. Uedrigens steht der Patriarch ganz unter der Propaganda, welche die höchste Appellationsinstanz bildet, und hat alle zehn Jahre persönlich

<sup>1)</sup> Moroni l. c. p. 151 sq.

<sup>2)</sup> Mejer a. a. D. Th. I. S. 433. Moroni l. c. p. 153.

<sup>3)</sup> Moroni l. c. p. 153. 156.

oder im Berhinderungsfalle burch einen Stellvertreter in Rom zu er= icheinen und Bericht über die Zustände seines Patriarchats zu erstatten. 1)

Der Patriarch sollte eigentlich zu Damaskus residiren; allein er hält sich wegen des leichteren Berkehrs mit seinen Bischöfen in seinem Priesterseminar oder Collegium zu Ain Terkz auf dem Libanon im Districte el-Dschurd auf. )

# S. 6. Die Bifchofe und Diocefen des melditifchen Patriarcats bon Antiocien.

Die Bischöfe der Melchiten werden vom Klerus ihrer Diöcesen gewählt, ohne daß dem Bolke eine Theilnahme an der Wahl gestattet wird, und hierauf vom Patriarchen bestätigt und consecrirt. Sie sollen zunächst aus dem unverheiratheten Weltklerus genommen werden; denn als die Mönche des Klosters Mar Yohanna esch-Schuweir forderten, daß die Bischöfe aus ihnen gewählt würden, entschied die Propaganda ausdrikklich gegen sie für den Weltklerus, weil die entsgegengesetze Gewohnheit nur daher käme, daß die Mönche den Cölisbat beobachten und besser unterrichtet seien.

Die Rechte der Bischöfe sind die gewöhnlichen Spiscopalbefugnisse, wie Ehedispensen, Pfarranstellungen u. s. w. Ihr Einkommen besteht vornehmlich in einer Kopfsteuer, die einen halben Piaster von jeder erwachsenen Mannsperson ihrer Diöcese beträgt. 4)

Die Diöcese des Patriarchen ist Damastus, welche der Patriarch durch einen Bikar-Bischof administriren läßt. Außer derselben stehen unter dem Patriarchen die Erzbisthümer Aleppo, Diarbekr, Beirnt und Bosra, ferner die Bisthümer Homs oder Emesa, Ba'albek, Tripolis, Zahleh und Ferzul. 5)

<sup>1)</sup> Mejer a. a. D. S. 434. 438. Moroni l. c. p. 157.

<sup>2)</sup> Moroni l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Moroni l. c. p. 160.

<sup>4)</sup> Mejer a. a. D. S. 435 f. Ritter's Erdfunde Th. XVII. Abth. 1. S. 196.

b) Moroni l. c. p. 158.

## §. 7. Der Seelforgetlerus des melditifden Antiodenischen Batriardats.

Zur Erziehung und Bisdung seines Klerus besitzt der Patriarch ein eigenes Seminar unter dem Titel Mariä Verkündigung zu Ain Teräz in der Diöcese Beirut. Dasselbe enthält 17 Freiplätze, von denen zwei der Patriarch zu vergeben hat; die Diöcesen Damaskus, Aleppo und Kairo haben auf je zwei, die übrigen neun Diöcesen auf je einen Freiplat Anspruch. 1) Die melchitischen Priester dürsen die in den niederen Weichen giltig geschlossene Ehe fortsetzen; doch sindet man bei den Melchiten wenig verheirathete Priester, da die meisten Pfarreien von Priestermönchen besonders aus der Congregation von St. Salvator versehen werden. Die Priester leben von den Gaben ihrer Gemeinden, und ihre Zahl beläuft sich auf 180. 2)

# §. 8. Die melditischen Patriarcate von Alexandrien und Jerusalem.

Der griechische Patriarch Samuel Kapusulis von Alexandrien hatte sich zwar mit der römischen Kirche vereinigt und vom Papste Clemens XI. im Jahre 1713 das Pallium erhalten, allein er fand keine Nachfolger, und so steht denn gegenwärtig dieses Patriarchat unter der Administration des Patriarchen von Antiochien, der dasselbe durch einen Bikar, welcher Bischof in partidus ist und zu Kairo residirt, verwalten läßt. In Kairo besinden sich etwa 700 unirte Griechen mit 2 Kirchen, welche von Priestermönchen aus der Congregation von St. Salvator versehen werden. Außerdem haben die Melchiten zu Damiette ein Hospiz mit einem Priestermönch und zu Rosetta eine Kirche.

<sup>1)</sup> Der Patriarch Mata, gestorben im Jahre 1835, vermachte die eine Hälfte seines Bermögens dem Patriarchate, die andere Hälfte dem Priesterseminar. Moroni V. II. p. 177.

Moroni V. 44 p. 157. Mejer a. a. D. S. 525. Bgl. Ritter a. a. D. S. 803.

<sup>3)</sup> Moroni l. c. p. 161 sq.

Bie mit Alexandrien, so verhält es sich mit dem melchitischen Patriarchate von Jerusalem. Auch dieses steht unter dem Patriarchen von Antiochien, der es durch einem Bikar, der Bischof in partidus ist und zu Jaffa residirt, administriren läßt. Zu diesem Patriarchate gehören die Erzbisthümer Sur (Thrus) und Saida (Sidon) und das Bisthum Jean d'Acre oder Akra. 1)

## §. 9. Die religiösen Congregationen der Melditen.

Die Klöster stehen unter dem Diöcesanbischof, und wo kein solcher ist, unter dem Batriarchen. 2) Die Ordenstregel, welche in denselben besolgt wird, ist die des hl. Basilius, jedoch mit einigen Abanderungen. Die Ordensproses kann erst mit dem sechzehnten Lebensjahre abgelegt werden. 3)

Die Mönche theilen sich zunächst in zwei Congregationen, in die Congregation von St. Salvator und in die von St. Johann d. T. in Schuweir. Die erstere wurde vom Erzbischose Euthymius von Tyrus und Sidon im Jahre 1715 gegründet und steht unter einem Generalabt, der im Kloster St. Salvator oder Deir el-Mukhallis, 4) drei Stunden nordsstlich von Sidon, residirt. Beinahe alle Pfarreien werden von Mönchen dieser Congregation versehen, welche ungefähr 500 Individuen betragen mögen. Sie unterscheiden sich durch nichts von den schismatischen Mönchen, als durch die Tonsur oder Corona. Die Congregation zählt 8 Klöster und 21 Hospize, darunter eines zu Rom, S. Maria in Carinis genannt, wo ihr Procurator residirt. 3) Außer dem angeführten Hauptkloster sind von den übrigen mit Namen bekannt: Mar Esias Ruzmeiah oder Rischmeia im Gedirgsdistricte el-Oschurd am Libanon, Mar Demetrios, Mar Juses, Mar Biskiara, Deir Angiosi im Gediete des Beka'a und Mar Seman. 6)

<sup>1)</sup> Moroni I. c p. 162.

<sup>2)</sup> Mejer a. a. D. S. 435.

<sup>3)</sup> Ritter a. a. D. S. 768.

<sup>4)</sup> S. Ritter a. a. D. S. 701. 769. Deir el Muthallis heißt haus unfers heilandes.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Moroni V. II. 177. V. 44. p. 159.

<sup>6)</sup> S. Ritter a. a. D. S. 769. 771.

Die Congregation Mar Nohanna el-Schuweir auf bem Libanon im Diftricte el-Metn murbe im Anfange bes 18. Jahrhunderts ge Papst Clemens XII. approbirte burch ein Breve bom 14. September 1739 ihre Statuten und gab ihr die Rirche S. Maria in Domnica detta la Navicella zu Rom als Hospiz. Da aber die Approbation ber Statuten von Clemens XII. junachst nur für das genannte hospiz gegeben mar, so approbirten die Bapfte Benedift XIV. unter dem 24. Dezember 1733 und Clemens XIII. unter bem 15. November 1762 diese Statuten auch für die übrigen Rlöfter ber Congregation. Wenige Pfarreien werden von den Monchen biefer Congregation versehen, welche behufe ihrer priefterlichen Ausbildung in bas Collegium von Ain Terag tommen konnen, wo fie toftenfrei erhalten werden. Gewöhnlich aber werden diejenigen Professen, melde ju Brieftern geweiht werden follen, nach Rom in bas Sospig S. Maria in Domnica geschickt, wo die Congregation ein Seminar errichtet hat, welches von der Propaganda abhängt und unter der Protection eines Cardinals steht. Die Zöglinge werden bier jebes Jahr in Gegenwart des Cardinal-Prafecten und des Sefretare ber Bropaganda examinirt und, nachdem fie acht Jahre daselbst in ber Studien zugebracht haben, von der Propaganda auf die Miffion nach Sprien geschickt. 1)

Die Mönche dieser Congregation waren nun theils aus ber Stadt und Gegend von Aleppo, theils aus dem Gebirge Libanon, und da die Aleppiner über die Gebirgler eine Herrschaft ausüben wollten, so spaltete sich die Congregation in zwei Partheien, in Aleppiner und Baladiten, gerade so wie bei den maronitischen Mönchen. Papst Gregor XVI. approbirte im Jahre 1832 diese Trennung, worauf man beiderseits die Klöster und Güter theilte, und das Hospiz zu Kom der Sitzweier Procuratoren wurde. Die Klöster der Aleppiner sind: Mar Isaia, Mar Mikapil el-Suk im Districte Resrawan, Mar Jirjis el-Gharb im Districte Ober-Gharb, und Sahde al-Kas im Gebiete von Ba'albek; sie besitzen ferner ein Hospiz in Zahleh und eines in Aleppo. Die Baladiten dagegen haben die Klöster Mar Pohanna el-Schuweir, der Mar Elias in Zahleh, Mar

<sup>1)</sup> Moroni l. c. V. 44. p. 160.

<sup>2)</sup> In diesem Aloster befindet fich eine berühmte arabische Druderei icon felt

Mitapil Ammit im Districte el-Manasif, Mar Antonios el-Kertafath im Districte Unter-Charb, ein Hospiz in Beirut, eines in St. Barbara und das Hospiz in Rom. Sämmtliche Klöster sind gut botirt. 1)

Auch melchitische Nonnen gibt es, welche die Regel des hl. Bafilius beobachten, jedoch mit einigen Modifitationen, approbirt bom Papfte Clemens XIII. durch ein Breve vom 22. August 1764. fteben fowohl in fpiritueller, als in temporeller Beziehung unter ber Leitung von Mönchen und hangen unmittelbar vom Diocefanbischof mittelbar vom Patriarchen ab. 2) Bur Congregation von Calvator gehört nur ein Ronnenkloster, mahrscheinlich Deir el=Rahbah im Distrikte el=Charnab. 3) Unter der Congregation Mar Dohanna el-Schuweir fteben zwei Nonnenklöfter, Deir Sajjideth el-Bescharrah (Maria Berfundigung) im Districte Resraman, 4) meldes Rlofter Bapft Beneditt XIV. unter die Brotection des apostoli= ichen Stuhles nahm, und Deir el-Riah oder Deir Ain es- Sindiganeh 5) im Diftricte el-Metn. Als fich nun diese Congregation in zwei Bartheien trennte, tam das erstere unter die Leitung der Aleppiner, das andere unter die der Baladiten. 6)

bem Jahre 1733. Doch blirfen bie Monche ohne Approbation bes Bischofs nichts schreiben ober brucken, Ritter a. a. D. S. 767. Moroni l. c. p. 160.

<sup>1)</sup> Moroni l. c. p. 160 sq. Begen ber Lage ber Klöster siehe Ritter a. a. D. S. 221. 708. 709. 745.

<sup>2)</sup> Moroni l. c. p. 161.

<sup>3)</sup> Moroni l. c. V. II. p. 177. S. Ritter a. a. D. S. 702.

<sup>4)</sup> Ritter a. a. D. S. 747.

<sup>\*)</sup> D. h. Kloster der Ruhe oder der Nachtherberge, was Moroni (V. 44 p. 161) mit Transito (?) sibersetzt. S. Ritter a. a. D. S. 513. 519.

<sup>6)</sup> Moroni V. 44. p. 161.

## III. Rapitel.

Die unirte koptische und abnssinische Kirche.

## §. 10. Union der Ropten. 1)

Im Jahre 1442 hatten sich die Kopten mit der römischen Kirche unirt, nachher aber diese Union wieder aufgehoben. Im Jahre 1713 vereinigte sich der koptische Patriarch abermals mit der lateinischen Kirche, scheint aber keinen Nachfolger gefunden zu haben. Durch die Bemühungen römischer Missionäre, namentlich der Franziskaner oder reformirten Minoriten, wurden jedoch viele Kopten zur Einheit mit der katholischen Kirche zurückgeführt.

## §. 11. 3hr gegenwärtiger Beftand.

Die unirten Kopten, 3445 an Zahl, 2) stehen unter einem apostolischen Bikariat, welches um das Jahre 1781 errichtet worden war. 3) Der apostolische Bikar, Bischof in partibus, residirt zu Kairo, und in seinem Hause genießen koptische Jünglinge, welche sich dem geistlichen Stande widmen wollen, Unterricht und freie Verpflegung. 4) Die unirten Kopten haben sechs Pfarreien, nämlich in Kairo, Girge,

<sup>1)</sup> Moroni I. c. V 21 p. 137. Mejer a. a. D. S. 445.

<sup>2)</sup> Rremer's Aegypten Th. I. S. 97. Moroni (l. c. p. 136) und die flatistische Rotiz bei Mejer (a. a. D. S. 533) geben nur 2640 Seelen an.

<sup>3)</sup> Mejer a. a. D.

<sup>4)</sup> Moroni l. c. p. 137.

Tahata, Akmin, Farsciut und Nagade, aber mit Ausnahme von Kairo, wo sie die Kirche der Bropaganda besitzen, keine eigenen Pfarrkirchen, sondern bedienen sich der in den genannten Orten den reformirten Minoriten gehörenden Kirchen. Selbst der apostolische Bikar fungirt in der Kirche der reformirten Minoriten zu Kairo. 1)

Im Ganzen jedoch sind die unirten Kopten im Bestige von 9 Kirchen und 7 Kapellen, welche von 25 Priestern versehen werden, von denen sich 2 in der Provinz Behöreh, 7 in Kairo und 16 in Oberäghpten besinden. 2) Das Sinkommen der Priester besteht in den Meßstipendien, in den Stolgebühren bei Tausen, Trauungen und Beerdigungen, in den freiwilligen Gaben für die Austheilung des Weihwassers an Epiphanie und der geweihten Kerzen an Mariä Lichtmeß n. s. w. 5)

Unter bem apostolischen Bikar der Kopten steht als Delegaten des apostolischen Stuhles seit dem Jahre 1840 auch die Kirche von Abhssinien, wohin damals die Propaganda einen Bischof des koptischen Kitus zu senden beschlossen hatte. In Abhssinien befinden sich 100 unirte Gläubige und 3 Priester.

<sup>1)</sup> Moroni l. c. p. 137 sq.

<sup>2)</sup> Aremer a. a. D.

<sup>3)</sup> Moroni l c.

<sup>\*)</sup> Mejer a. a. D. S. 446. 533. Silbernagl, Berfaffung.

## IV. Rapitel.

## Die unirte armenische Kirche,

## §. 12. Ginleitung. 1)

Der König Oschin versprach dem Papste Johann XXII. die Union der armenischen Kirche mit der römischen, und der Papst schiefte daher im Jahre 1320 zu diesem Zwecke Missionäre nach Armenien; allein diese brachten nur einige Orte Ciliciens auf ihne Seite. Zu Nakhschewan ward eine Dominikaner-Wission errichtet, deren Borstand den Titel eines Erzdischoses der univten Armenia führte. Um das Jahr 1375 zerstreuten sich endlich die Armenier nach verschiedenen Gegenden der Erde. Bon diesen in der Diaspora lebenden Armeniern wurden namentlich im 17. und 18. Jahrhunderte durch die Bemühungen der Iesuiten und Mechitaristen viele zur Einheit mit der katholischen Kirche zurückgeführt, und so haben wir setzt einen unirten armenischen Patriarchen don Cisicien, einen unirten armenischen Metropoliten zu Konstantinopel und unirte armenische Kirchen in Rußland und Oesterreich.

## §. 13. Das Patriarcat von Cilicien.

Als der Patriarch Lukas von Sis im Jahre 1739 gestorben war, wählten einige armenische Bischöfe den Metropoliten Abraham von Aleppo, früher von Trapezunt, zum Patriarchen. 2)

<sup>1)</sup> Dulaurier: L'église Arménienne etc. p. 55 sq.

<sup>2)</sup> Es waren dieß die Bischöse von Aleppo, Mardin und Kelle oder Chills. Der Metropolit Abraham war nämlich von seinem Sitze vertrieben worden und lebte damals auf der Insel Ruad. Moroni 1. c. V. 51. p. 322.

Dieser begab sich sogleich nach Rom und erhielt auch vom Papste Beneditt XIV. im Jahre 1742 das Pallium mit dem Titel "armenischer Patriarch von Cilicien." Er selbst nahm den Namen "Betrus" an.

Indessen hatten die übrigen Bischöfe, welche dem Patriarchen von Sis unterworfen waren, auf einer Versammlung den Bruder des verstorbenen Patriarchen, Namens Michael, nach der canonisch sestgesetzten National=Ordnung zum Patriarchen von Sis erwählt. Als daher Abraham bei der Rückehr von Rom den Patriarchenstuhl von Sis besetzt fand, zog er sich auf den Libanon zurück, und Papst Benedikt XIV. ernannte ihn hierauf am 23. September 1750 zum Patriarchen von Libanon mit dem Titel: Patriarch der Armenier in Silicien. Die Behauptung, daß der apostolische Stuhl dem Patriarchen von Libanon den Titel: "Katholikos der armenischen Nation" verliehen habe, um ihn so Igleichsam zum Patriarchen in partibus aller Armenier zu machen, ist falsch. 1)

# §. 14. Der Patriard, deffen Wahl, Refidenz und Ginkunfte. 2)

Der armenische Patriarch von Cilicien wird von seinen Suffranganbischösen gewählt und vom Papste bestätigt. Die Formen der Bestätigung sind ganz dieselben, wie bei den übrigen katholischen Patriarchen des Orients. Die Wahlakten werden nämlich an die Congregation der Propaganda eingesendet, welche nach deren Prüfung dem Papste die Bitte um Bestätigung unterbreitet. Zugleich hat der gewählte Patriarch sein Glaubensbekenntniß einzuschicken und durch einen Stellvertreter dem Papste den Obedienzeid zu leisten.

Der Patriarch nimmt regelmäßig den Namen Petrus an, und man zählt bis jett sieben dieses Namens. Anfangs hatte er seine Ressidenz im Kloster el-Kurein im Kesrawan, welches schon Ende des siebenzehnten Jahrhunderts gestiftet wurde. Im Ansange des neunzehnten Jahrhunderts nun wurde vom Patriarchen das Kloster Bzum-mar, 11/2 Stunden vom vorigen entsernt, das herrlichste Kloster des

<sup>&#</sup>x27;) Serpos l. c. T. II. p. 164 sq. Cappelleti l. c. p. 400 sq. Moroni l. c.; Wejer's Propaganda Th. I. S. 447.

<sup>2)</sup> Ritters Erdf. Bb. XVII. Abth. 1. S. 764, Mejer a. a. D. S. 448.

Libanons, erbaut und zur Residenz erforen. Wie vorher das Kloster el-Kurein, so ist gegenwärtig auch Bzummar zugleich eine Erziehungs-anstalt für armenisch-katholische Geistliche. Es befinden sich ungefähr 12—18 Alumnen daselbst, welche von fünf Priestern, die den ganzen Klerus in der Umgebung des Patriarchen ausmachen, unterrichtet werden.

Die Einkunfte des Patriarchen sind bedeutend und fließen aus dem großen Ländereienbesitze desselben, sowie aus den Wohlthaten armenischer Glaubensgenossen in Konstantinopel, Aleinasien und Sprien.

## §. 15. Inrisdiction des Patriargen.

Auf dem Libanon hat der Patriarch nur die drei Klöster Bzummar, el-Kurein und Beit Kschaschoh, sämmtlich im Kesrawan, unter sich, welche im Ganzen bei 50 Mönche zählen. 1) Außerdem sind ihm ungefähr 8000 katholiche Armenier, welche zerstreut in Sprien, Mesopotamien, Kleinarmenien und Aegypten leben, unterworfen. Er selbst ist Administrator perpetuus der Tiöcese Tokat, welche er durch einen Bikar-Bischof verwalten läßt.

Der Patriarch hat das Recht der Ernennung und Confecration der Bischöfe, steht aber selbst unter der Congregation der Propaganda, an die er jährlich aussihrliche Berichte über die Zahl seiner Bischöfe, Priester und Mönche, über Bildungsanstalten für seinen Klerus, über Begebenheiten und Kämpse der Gegenwart zu senden hat, sowie er auch hierauf bezügliche Anträge stellen kann. Zur Bermittlung seines Zusammenhangs mit Rom hält er daselbst einen ständigen Procurator, der im armenischen Hospiz St. Biagio in der Straße Giulia wohnt. Don der Pforte dagegen wird der Patriarch ignorirt.

## §. 16. Die Bifchofe und Diocefen des Patriarcats bon Cilicien.

Im Jahre 1843 hatte der Patriarch im Rloster Bzummar drei Erzbischöfe in partibus, nämlich von Adana, Amasia und Germanita,

<sup>1)</sup> Ritter a. a. D. S. 797.

<sup>2)</sup> Mejer a. a. D. Moroni 1 c.

<sup>2)</sup> Eichmann a. a. D. S. 92.

bei sich. Die Patriarchal-Diöcese Tokat wird von einem Metropoliten in partibus von Casarea als Bikar des Patriarchen administrirt. Zu Aleppo, Mardin und Diarbekt residiren unirte armenische Metropoliten. 1) Auch zu Kairo soll der Patriarch einen Bischof haben. 2)

Außerdem ernennt der apostolische Stuhl immer einen armenischen Bischof oder Erzbischof in partibus, welcher die im Collegium Romanum befindlichen armenischen Alumnen zu ordiniren hat. Derselbe residirt im Hospiz St. Biagio zu Rom, 3) welches unter seiner Direction steht, und erhält von der Datarie jährlich 36 Scudi. 4)

# §. 17. Der Weltflerus und die Monche unterstem Batriarchen bon Cilicien.

Die Anstellung ber Priester bei den Kirchen und Gemeinden ist ganz in das freie Ermessen des Patriarchen und der Bischöfe gestellt. Uebrigens haben die unirten Armenier nur 9 Kirchen und ungefähr 31 Weltgeistliche, nämlich eine Kirche zu Aleppo in Sprien mit 5 Priestern, b) ferner je eine Kirche zu Mardin mit 6 Priestern, zu Tel-ermen und Diarbetr in Mesopotamien, eine Kirche zu Totat, eine zu Pirtimit und zwei zu Ghiurun in Kleinarmenien und endlich eine Kirche zu Kairo in Aezypten. Die Gemeinden Damastus, Antabo und Chillis haben zwar auch Priester, aber keine Kirchen, und der Gemeinde zu Beirnt sehlt beides. 6)

Die unirten armenischen Mönche sind Antonianer, und ihre Klöster auf dem Libanon bilden eine eigene Congregation, an deren Spike ein Generalprocurator steht, welcher im Kloster St. Gregor des Erleuchters?) bei der Basilika Baticana zu Rom residirt. Dieser Generalabt erhielt durch ein papstliches Breve vom Jahre 1845 das

<sup>&#</sup>x27;) Mejer a. a. D. S. 447.

<sup>2)</sup> Rremmer's Aegypten. Ih. I. G. 99.

<sup>3)</sup> Dieses Hospiz gab Papst Gregor XVI im Jahre 1832 den Armeniern statt des früheren Hospizes S. Maria Egiziaca, welches sie von Bius V. erhalten hatten. Moroni l. c. p. 325 sq.

<sup>6</sup> Moroni l. c. p. 329 sq.

V. Badger I. e. V. Ip. 558.

<sup>6</sup> Mejer a. a. C. E. 525 f.

Diefer Alofter murbe im Jahre 1761 errichtet. Wiejer a. a. C. G. 486,

Privilegium, Ring und Pectorale und bei seinen kirchlichen Funktionen Mitra und Stab zu tragen. 1) Auch in der Nähe von Mardin sollen die unirten Armenier ein Kloster bestigen. 2)

# §. 18. Der armenisch=katholische Metropolitan= und Primatialsis zu Konstantinopel. 3)

Die unirten Armenier, welche sich zahlreich zu Konftantinopel und in der Umgebung aufhielten, ftanden lange Beit unter dem ichiematischen Patriarchen, da die Pforte ihnen keine eigene kirchliche Organisation gestattete. Papst Benedikt XIV. ernannte zwar für sie einen eigenen apostolischen Bitar mit bischöflicher Barbe, ber jedoch gang vom lateinischen Patriarchal-Bikar zu Konstantinopel abhängig war; allein diese Magregel befriedigte nicht, weil dadurch die vielen Berationen, benen die unirten Armenier von Seiten der ichismatischen ausgesett waren, und die im Dezember 1827 sogar in eine heftige Berfolgung ausarteten, feineswegs beseitigt murben. Endlich gelang es dem Bapfte Bius VIII. mit Silfe Frankreichs und Defterreichs die fatholischen Armenier vom schismatischen Batriarchen unabhängig p machen. Im Jahre 1830 errichtete er zu Konstantinopel einen er bischöflichen Primatialfitz für die fatholischen Armenier, welcher dem apostolischen Stuhle unmittelbar unterworfen fein follte; die Pforte aber erfannte benfelben nicht an.

## §. 19. Ernenung und Stellung des Primaten.

Bei der Ernennung des Primaten scheint man auf die Wünsche der Nation Rücksicht genommen und derselben das Recht eingeräumt zu haben, drei Candidaten für den erledigten Sitz vorzuschlagen, aus denen dann der apostolische Stuhl den Primaten wählte. Allein im Jahre 1845 ernannte der Papst direkt und ohne Mitwirkung der Nation den Nachfolger des Primaten. 4) Nach dem Ernennungsbreve

<sup>1)</sup> Moroni l. c. p. 321. 324.

<sup>2)</sup> V. Badger l. c. V. I. p. 49.

<sup>3)</sup> Mejer a. a. D. S. 449. Moroni V. 51. q. 323 sq.

<sup>4)</sup> Madden l. c. p. 147. Eichmann a. a. D. S. 92.

kann sich berselbe von jedem tatholischen Bischofe, nachdem er in beffen Hände das für die Orientalen vorgeschriebene Glaubensbekenntniß und den Obedienzeid abgelegt hat, consecriren lassen.

Dem armenischen Erzbischofe zu Konstantinopel sind nicht nur alle katholischen Armenier der europäischen Türkei, sondern auch alle übrigen, welche bisher wegen Mangels eigener Bischöse unter dem lateinischen Patriarchal-Vikar gestanden, unterworsen. Die Gesammtheit seiner Gläubigen überschreitet jedoch die Zahl von 40000 nicht. Innerhalb dieses Sprengels übt er mit dem Titel eines Primas sämmtliche Rechte eines Metropoliten, so daß alle darin wiederherzusstellenden oder neu zu gründenden Bisthümer in ein Suffraganverhältniß zu ihm treten. 1)

## §. 20. Die bom Primaten abhängigen Bisthumer.

3m Jahre 1843 hatte ber Primas von Konstantinopel einen Erzbischof in partibus von Anazarbe zum Coadjutor, 5 Vicarii foranei zu Anchra, Erzerum, Artwin, Trapezunt und Bruffa mit 132 Priestern unter sich. 2) Da erhob Papst Bius IX. durch ein Breve vom 30. April 1850 die Städte Anchra, Artwin, Bruffa, Erzerum, Ispahan und Trapezunt zu bischöflichen Sigen ber unirten Armenier unter dem armenischen Erzbisthume zu Konftantinopel. Zugleich ernannte das betreffende Breve, nachdem eine Verständigung zwischen dem papftlichen Stuhle und dem Primaten vorhergegangen war, die Bischöfe der neu errichteten Site ohne die Nation zu befragen. Die unirte armenische Nation willigte nun zwar in die Errichtung ber Bisthumer, wollte aber die Rechtsfraftigfeit der papftlichen Ernennung der Bischöfe nicht anerkennen, weil man fie bei der Wahl der Bischöfe umgangen hatte. Selbst die Bforte mischte fich in den Streit, da die Bischöfe in den Provinzen ihre Gemeinden den Staatsbehörden gegenüber zu vertreten haben, und hier eine Trennung der geiftlichen und weltlichen Bewalt ichlechterbinge nicht durchführbar ift. Um ein Schisma zu vermeiden, 3) ließen fich endlich die

<sup>1)</sup> Mejer a. a. D.

<sup>2)</sup> Mejer a. a. D. S. 520.

<sup>3)</sup> Roch ein anderer Zwiespalt herrschte in jüngster Zeit unter ben katholischen Armeniern, indem die Zöglinge der Propraganda den armenischen Ritus dem lateinischen mehr anzunähern suchten, wogegen die nationale ober Me-

unirten Armenier unter Wahrung ihrer nationalen Rechte zur Anertennung der neuen Bischöfe herbei, und auf die Bermittlung Frankreichs hin ertheilte denfelben auch die Pforte die nöthigen Berats. 1)

### §. 21. Der weltliche Patriard ber nnirten Armenier.

Allerdings sollte die geiftliche und weltliche Gewalt über die unirten Armenier in der Berfon des Primaten vereinigt fein; allein die Bforte erkannte, wie ichon bemerkt, diefen nicht an, und fibertrug einem Briefter ber unirten Armenier, einem Mechitaristen Bater, mittelft eines Berats vom Jänner 1831 die praefectura nationalis. An die Stelle des letteren trat bann auf die Berwendung des französischen Gefandten ein Patriarch, aber ohne geiftliche Jurisdiction, mit nur weltlichen Befugnissen, wie fie bem griechischen und armenisch-schismatischen Batriarchen zustehen. Der Batriarch der unirten Armenier ju Konftantinopel ift also ein rein weltlicher Beamter ohne geistlichen Charatter. Er wird von der unirten armenischen Gemeinde gewählt und von ber Pforte bestätigt. Ihm gur Seite fteht ein weltlicher Administrations-Rath von zwölf Mitgliedern, die gleichfalls von ber Nation gewählt und von der Pforte bestätigt werden. Auf dem Berat Diefes Patriarchen der unirten Armenier maren feit dem Jahre 1831 sämmtliche katholische Gemeinden des Drients mit Ausnahme der Lateiner eingeschrieben; ihm stand daher ihre Bertretung bei der Pforte in allen weltlichen Angelegenheiten zu. In Folge der religiöfen Streitigkeiten und innern Bermurfniffe verlor jedoch der weltliche armenische Batriarch die Befugniff, die andern katholischen Rationalitaten bei ber Pforte zu vertreten, und es ging diefelbe an ben Befil der Lateiner über. 2)

chitaristen-Parthei protestirte. V. Michon: Voyage religieux en Orien. T. I. p. 252.

<sup>1)</sup> Michon l. c. p. 227. Madden l. c. p. 148. Eichmann a. a. D. St 92. Moroni l. c. p. 324.

Wejer a. a. D. S. 449. Moroni l. c. p. 324. Eichmatm a. a. E. S. 90. 95.

# §. 22. Die nnirten Armenier in Desterreich und Rufland.

Desterreich hat ungefähr 14000 unirte Armenier, welche in Siebenbürgen, Ungarn und Galizien wohnen. Nach Siebenbürgen kamen die Armenier erst um das Jahr 1671. Sie waren noch schismatisch, bis sie gegen Ende des 17. Jahrhunderts der Armenier Oxendi Berziereski zur Union mit der sateinischen Kirche unter Beibehaltung ihres Ritus brachte. Erst später, nämlich im Jahre 1741, stellten sie das Ausuchen, einen Bischof des armenischen Ritus zu haben, was ihnen aber die Congregation der Propaganda aus Furcht vor einem etwaigen neuen Absall verweigerte, und so sind die Armenier in Siedenbürgen, 9141 an der Zahl, staatsrechtlich und kirchlich mit den Katholiken vereinigt. 1)

Als Belgrad von den Türken im Jahre 1521 erobert worden war, flohen viele katholische Armenier nach Ungarn und ließen sich besonders zu Neusatz nieder. Sie werden in geistlicher Beziehung von den Mechitaristen administrirt. 2)

In Galizien waren schon im vierzehnten Jahrhunderte, als dieses Fürstenthum noch zu Polen gehörte, katholische Armenier, welche mit denen in den russischen Provinzen unter dem Bischose von Kaminiek standen, bis Papst Urban VIII. im Jahre 1635 für sie das Erzbisthum Lemberg errichtete. Papst Bius VII. verlieh durch ein Breve vom 20. September 1819 dem Kaiser von Oesterreich das Recht, den Erzbischof von Lemberg aus drei Candidaten, welche der armenische Klerus zu Lemberg vorzuschlagen hat, zu ernennen, undesschadet der Rechte der Propaganda.

Rußland hat viele katholische Armenier in der Krimm, in Rafan und der Ukraine. Für dieselben hatte Papst Bius VII. im Jahre 1809 einen eigenen apostolischen Bikar ausgestellt, Papst Bius IX. aber errichtete im Jahre 1847 für sie zwei eigene Bisthümer zu Kaminiek und Cherson. Jeder Bischof hat ein eigenes

<sup>1)</sup> Söllner: Statistif von Siebenburgen (Hermannstadt 1856) S. 284. 294. 297. Moroni l. c. p. 322. Mejer a. a. D. S. S. 511.

<sup>1)</sup> Mejer a. a. E. 2. 450. Moroni V. 44. p. 63.

<sup>4)</sup> Mejer a. a. C. S. 450 f.: Moroni V, 51, p. 320, 323,

Priesterseminar, wo die Zöglinge von einem Priester in dem armenischen Ritus unterrichtet und auf Staatskosten unterhalten werden. 1)

### §. 23. Die Mechitariften=Congregationen.

Mechitar, geboren zu Sebafte im Jahre 1676, wurde mit 15 Jahren Mönch in einem armenischen Kloster und empfing im Jahre 1696 vom tatholischen Bischofe zu Adana die Briefterweihe. Bon nun an war er ein eifriger Berbreiter bes Ratholicismus in Rleinasien. Bon den Schismatikern vertrieben, grundete er im Jahre 1702 ein Rlofter zu Modon unter dem Titel St. Anton und erhielt für seine Congregation im Jahre 1711 die Bestätigung von der Bropaganda zugleich mit der Beisung, eine von den drei canonisch anerfannten Ordensregeln zu mahlen. Er entschied fich fur die des bl. Beneditt. Im Jahre 1715 legten Mechitar und die Seinigen die feierliche Brofef ab, indem fie den alten Namen Monche von St. Anton beibehielten, daher fie auch Antonianer Benediktiner ober Arme nier Mechitaristen (Mikitaristen) genannt wurden. Da aber Modon im Jahre 1715 in die Bande der Tilten gefallen mar, fo erhielt Mechitar burch Vermittlung ber Propaganda von den Benetianern am 8. September 1717 die Insel St. Lazarus, wo er nun ein neues Rlofter erbaute und am 27. April 1749 auch ftarb.

In Folge von Zwistigkeiten trennten sich einige Mechitaristen von denen in St. Lazarus und gründeten zu Triest im Jahre 1774 ein neues Kloster, zu den hl. Marthrern genannt. Sie bildeten bis zum Jahre 1779 mit den Mechitaristen zu St. Lazarus eine Congregation; aber bald darauf kam es zur völligen Trennung. Ihr erster Abt ist Anton Uzcardas, welchem Papst Bius VII. für sich und seine Nachsolger den Titel und die Würde eines Erzbischofes von Cäsärea in partidus verlieh. Als Triest im Jahre 1810 französisch wurde, gingen die Mechitaristen nach Wien und bauten dort ein Kloster mit einer großartigen Druckerei, während in Triest nur ein Mönch verblieb.

<sup>1)</sup> Moroni l. c p. 323 sq.

<sup>2)</sup> Moroni l c. V. 44. p. 53-65. Mejer a. a. D. S. 487. 490.

Die Mechitaristen von St. Lazarus haben in Rom ein Hospiz, St. Joseph capo le Case, wo ihr Generalprocurator residirt. Ihr Generalabt erhielt von Pius VII. am 58. Mai 1864 für sich und seine Nachfolger den Titel und die Würde eines Erzbischofs in partibus von Siunif in Großarmenien.

Die Mechitaristen haben Stationen in Belgrad, Temeswar, Reusak, Elisabethstadt, Beterwardein, Mohilew, Konstantinopel, Brussa, Smhrna, Anchra, Diabetr, in Armenien, Georgien und der Krimm. Nur Armenier werden in ihren Orden aufgenommen; denn ihr Hauptzweck ist die Erleuchtung ihrer Nation, also das Missionssgeschäft bei ihren Landsleuten. Außerdem beschäftigen sie sich mit Jugenderziehung und literarischen Arbeiten.

## V. Rapitel.

### Die dalbaifde Rirde.

### §. 24. Geschichtliche Einleitung. 1)

Die Bemühungen der römischen Misstonäre, die beiden Patriarchen der Nestorianer, von denen der Eine zu Mosul oder zu Altosh, der Andere zu Kochanes in Central-Kurdistan residirte, zur Anerkennung des päpstlichen Stuhles zu bringen, wurden immer wieder dadurch durchkreuzt, daß die Nestorianer zu sehr an ihrer alten Disciplin hingen. Und so geschah es, daß PapsteInnocenz XI. im Jahre 1681 ein neues Patriarchat der Chaldäer 2) schuf mit der Residenz zu Diarbetir. Der neue Patriarch nannte sich Ioseph. Er wurde weder von den Restorianischen Bischösen, noch von der Pforte anerkannt, und so ging Ansangs seine Autorität nicht über die Stadt Diabetir hinaus.

Die innern Zerwürfnisse unter ben Nestorianern selbst waren jedoch den Bemühungen der römischen Missionäre günstig, und nachdem fünf Joseph den Katriarchenstuhl inne gehabt, wurde dieser wieder aufgehoben, als sich der Nestorianische Patriarch Mar Elias von Mosul dem Papste unterwarf, worin ihm die meisten Orte in den Ebenen von Tigris folgten. Der chaldässche Patriarch Joseph V.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Badger 1 c. V. I. p. 149—172.

<sup>2)</sup> Ratholische Restorianer konnte man die bekehrten Restorianer nicht nennen, weil das einen Widerspruch involvirte; sprische Ratholiken konnte man sie nicht nennen, weil damit die unirten Jakobiten bezeichnet wurden; man nannte sie daher Chalder, worauf sie auch wegen ihrer Abstammung von den Affpriern einen nationalen Anspruch hatten.

übte indessen seine Jurisdiction über Diarbetir bis zu seinem Tode im Jahre 1828 aus, obschon die Unterwerfung des letzten Nestorianischen Patriarchen im Jahre 1778 stattsand. Es war dies Hormuzd, Sohn des Diakon Hanna, Bruder des Patriarchen Elias, geboren im Jahre 1760 und von seinem Onkel im Jahre 1776 zum
Metropoliten ordinirt. Nachdem der Patriarch Elias am 29. April
1778 zu Alkosh gestorben war, unterwarf er sich am 30. April der
römischen Kirche und wurde auch sosort mit dem Metropoliten Peshuayau, einem Nessen des vorigen Patriarchen, der schon früher ein
Meshihaha 1) geworden war, versöhnt. Der Letztere nun wurde
Patriarch; aber kaum war er es geworden, so siel er ab im Mai 1779.
An seine Stelle trat im Jahre 1782 Hormuzd, der bei seiner Ordination den Namen Hanna angewommen hatte.

Schon um die Mitte des fechzehnten Jahrhunderts hatte die Erbfolge im Patriarchat die Restorianer in zwei Bartheien getheilt. und bennoch murbe fie hierauf in beiden Patriarchaten beobachtet. Allein die Folgen hiebon blieben nicht aus. Go sehen wir beim Tobe bes Patriarchen Elias im Jahre 1778, daß in dem fo weiten Diftrifte, ber früher in so viele Diocesen zerfiel, nur zwei Bischofe vorhanden maren, der abgefallene Deshua-pau (Ifai) und Mutran Sanna. Ehrgeig, Sabsucht und bas machsende Bedurfniß von Seitenlinien in ber Batriarchenfamilie Bait-ul-Ab maren es, welche die letten Inhaber biefer Burde bazu trieb, die Functionen der Suffragane in ihnen felbst zu concentriren. Die Forderung der Canones, daß bei der Befetung eines Bisthums die Zustimmung des Batriarchen erholt werden folle, vorzüglich aber die Außerachtlaffung der Bestimmung, daß bei der Consecration eines Bischofs zwei oder mehrere Bischöfe gegenwärtig fein follten, wodurch der Patriarch der alleinige Confecrator murbe, waren biefer Anmagung von Gewalt gunftig und führten zu einem geiftlichen Despotismus, ber ben Canones burchaus entgegen mar. Auf biefe Beife maren bie Nestorianer ber Ebene fo fehr heruntergekommen, daß beim Tobe des Batriarchen Elias keiner von den zwei Metropoliten genugende Macht befaß, auf die Erbfolge

<sup>1)</sup> Der Ausbruck "Meshihaha" bebeutet eigentlich einen Christen, Nachfolger bes Messias, wird aber gewöhnlich gebraucht, um einen mit Rom unirten Restorianer zu bezeichnen.

in's Patriarchat Anspruch zu machen, und deshalb beide durch die Unterwerfung unter Rom zu diesem Ziele zu gelangen suchten.

Mutran Hanna hatte nun viel zu kämpfen sowohl mit den Restorianern, namentlich seinem Berwandten, dem Patriarchen Peshua-yau, als auch mit den römischen Missionären, den PP. Carmeliten. Ein anderer Streit entspann sich zwischen ihm und dem Patriarchen Joseph, als dieser den Abt Gabriel vom Kloster Hormuzd zum Metropoliten ordinirt hatte. Erst gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts wurde Mutran Hanna als Oberhaupt der Chaldäer anerkannt und ihm gestattet, das Patriarchalsiegel zu sühren und die Patriarchalsuntionen vorzunehmen. Er nahm hierauf den Namen Mar Elias au, obwohl er sortwährend Mutran oder Mar Hanna genannt wurde. Das Pallium aber erhielt er erst ein wenig mehr als ein Jahr vor seinem Tode, der ihn im Jahre 1841 zu Bag-dad ereilte.

Da bei der Anerkennung des Mutran Hanna von Kom die Bedingung gestellt worden war, daß derselbe keine Berwandten zu Bischösen weihe, so ward dadurch die Erbsolge beim Patriarchat abrogirt. Uebrigens soll Mutran Hanna einen seiner Nessen zum Priester geweiht haben, welchen im Jahre 1834 der Nestorianische Patriarch Mar Shimon zum Metropoliten von Urumiah consecrirte mit dem Namen Mar Elias und ihn über die Nestorianer bei Amedia seste. Dieß soll nun auf den Rath des Mutran Hanna geschehen sein, um auf solche Weise die Patriarchal-Succession in der alten Linie sortzupflanzen. Mutran Elias schwor auch wenige Monate nachher den Nestorianismus ab.

Nachdem Mutran Hanna gestorben war, versammelten sich die vier Mönch-Bischöse Mutran Laurentius, Erzbischos Mutran Basilius, Mutran Joseph von Amedia und Mutran Michael von Sert zur Patriarchenwahl; allein, da jeder gewählt werden wollte, kamen sie zu keinem Resultate, und zuletzt löste sich die Versammlung wegen der Abwesenheit des Mutran Zepha<sup>2</sup>) von Khosrawa auf. Dieser Letztere wurde nun von den römischen Missionären der Propaganda als Patriarch empsohlen, und auch wirklich vom Papste zum Patriarchen er-

<sup>1)</sup> Bei Ritter (Erdl. Af. Bb. VII. Abth. 2. S. 215.) heißt er "Rabar".

nannt, vorzüglich deshalb, weil er ein Zögling der Propaganda und Berser von Geburt war, und man durch ihn zugleich der Erbfolge in's Patriarchat für immer ein Ende machen wollte. Nur die Mönche von Hormuzd wollten ihn nicht anerkennen, und so gab er diesen Mönchen die Erlaubniß, zu bleiben oder auszutreten, und da einige wirklich austraten, so meinte man, der neue Patriarch habe damit den widerspenstigen Convent gänzlich auslösen wollen.

Auch Mar Benna hatte verschiedene Rampfe zu bestehen. er fich im Jahre 1843 bezüglich der Ofterfeier der lateinischen Rirche accommodiren wollte, entstand eine folche Gahrung im Bolfe von Doful, daß er es unterlaffen mußte. Ueberhaupt suchten Biele die Batriarchal-Succession in der Berson des Mutran Elias, des Neffen bes Mutran Sanna, wieder einzuführen, wozu auch die Ankunft des Neftorianischen Batriarchen Mar Shimon in Mosul, der hierher nach der Riederlage, welche die Neftorianer von den Kurden erlitten, geflüchtet mar, vorzüglich beitrug. Man fürchtete fogar ben Abfall einiger Bifchofe; daher die Miffionsgesellschaft von Lyon beschloß, den chaldaischen Bischöfen einen jährlichen Sold zu geben, 1) welche Unterftutung jedoch in Folge der Revolution vom Jahre 1848 wieder aufhörte. Der Batriarch suspendirte nun den Mutran Elias von seinen bischöflichen Funktionen, und die Monche von Sormuzd nahmen im Jahre 1845 alles Eigenthum von Säufern, Ländereien und mehreren Baffermühlen, welches bisher der Patriarchenfamilie gehört hatten, in Befit.

Balb darauf aber gerieth der Patriarch Mar Zeyna selbst mit den römischen Missionären in Zwist. Er ward nämlich beschuldigt, Gelder, die unter seiner Verwahrung standen, unterschlagen zu haben, indem er dieselben zur Wiederherstellung des Klosters St. Georg, Mosul gegenüber, wo er ein Seminar zur Erziehung der chaldäischen Jugend errichten wollte, verwendete. Er wurde deshalb vor das hl. Officium citirt; allein statt dessen ging er nach Khosrawa und resignirte das Patriarchat im Jahre 1846. An seine Stelle wurde vom apostolischen Stuhle der Bischof Mar Jusef von Amedia gesetzt.

<sup>1)</sup> Der Patriarch sollte 20,000, ber Bischof von Diarbetir 8000, ber von Amedia 5000, ber von Kerkut 4500, ber von Sert und von Mardin ebensoviel und Mutran Glas 2000 Piaster erhalten.

Bis zum Jahre 1843 waren die Chaldäer von der Pforte nicht anerkannt, sondern nur die Restorianer; erst nach dem genannten Jahre erhielten durch Bermittlung des französischen Gesandten auch die Chaldäer als neue Gemeinde staatliche Anerkennung von Seite der Pforte. Bei derselben werden sie jetzt in ihren Angelegenheiten durch den Bekil der Lateiner vertreten.

### §. 25. Der Patriard der Chaldaer.

Der Patriarch wird von seinen Bischösen erwählt, ausgenommen wenn ihm bei seinen Ledzeiten vom Papste auf den Borschlag der Propaganda ein Coadjutor mit dem Rechte der Succession gegeben worden ist oder er resignirt hat, in welchem Falle der Papst das Besetzungserecht ausübt. Die von sämmtlichen Wählern unterschriedenen Wahleacten werden vom neuen Patriarchen an die Propaganda geschickt, welche, wenn sie die Wahl sür canonisch besunden, dem Papste die Bitte um Bestätigung der Wahl und Berleihung des Palliams unterbreitet. Auch hat der Patriarch das Glaubensbesenntniß und den Obedienzeid, beides schriftlich und mündlich und nach den gewöhnlichen Formeln für die Orientalen, zu leisten. 1)

Seine Jurisdiction erstreckt sich über sämmtliche Chaldäer von Diarbetir bis zu den Grenzen Persiens und von den Grenzen von Thari dis Bagdad, welche jedoch nicht mehr als 20,000 Seelen betragen. Sein Patriarchalsprengel aber umfaßt drei Diöcesen, nämlich Mosul mit 9 Ortschaften, 15 Kirchen, 20 Priestern und 1160 Familien; Bagdad mit einer Kirche, zwei Priestern und 60 Familien<sup>2</sup>), und Amedia (Amadiah) mit 4 Ortschaften an der Gebirgsgrenze, westlich von Rabban Hormuzd, mit 6 im Districte Mezuriheh hinter Scheish Abi und 6 in der Supna in der Provinz Bahdinan, in welchen 14 Kirchen, 8 Priester und 466 Familien sich besinden.<sup>2</sup>)

Der Patriarch der Chaldaer steht übrigens nicht blos unter der Propaganda, an welche er seine Statusrelationen einzusenden hat, sondern auch unter dem apostolischen Delegaten, dem lateinischen Erz-

<sup>1)</sup> Moroni l. c. V. II. p. 174; Mejer's Propaganda Th. I. S. 444.

<sup>1)</sup> hier befand fich ber suspendirte Mutran Glias.

<sup>3)</sup> Badger l. c. p. 173 sq.

bischof von Babylon zu Bagdad, welcher als solcher das Recht hat, die Provinzen des Patriarchen zu visitiren. 1)

Der Patriarch hat seine Residenz zu Altosh und auch zu Mosul. 2)

### S. 26. Die Metropoliten und die Bifchofe.

Die Metropoliten und Bischöfe werden vom Patriarchen ernannt und consecrirt. Sie haben in ihren Diöcesen die gewöhnlichen Episcopalbesugnisse, wie das Ordinationsrecht, Pfarranstellungen, Ertheilung von Shedispensen u. dgl. In Streitsachen ihrer Untergebenen sind sie die Friedensrichter. Ihr Einkommen ist höchst unbedeutend, und sie führen daher ein sehr dürftiges Leben. 3)

Gegenwärtig hat der Patriarch außer dem Expatriarchen Zenna und dem Mutran Clias folgende Metropoliten und Bischöfe unter sich: 4)

- 1) Den Metropoliten von Diarbefir. Seine Diöcese umfaßt nur Diarbefir und Toaruthia mit 2 Kirchen, 4 Priestern und 150 Kamilien.
- 2) Den Bischof von Mardin mit einer Kirche, 4 Briestern und 60 Familien.
- 3) Den Bischof von Sert. Seine Diöcese hat 11 Ortschaften mit 12 Kirchen, 9 Priestern und 300 Familien.
- 4) Den Metropoliten von Jezirah im Thale Rhabur, weftlich von Zakho. Seine Diöcese besteht aus 7 Ortschaften mit 6 Kirchen, 5 Priestern und 179 Familien; außerdem gehören noch einige Ortschaften in den Gebirgen von Buhtan dazu.
- 5) Den Bischof von Kerkut zwischen Bagdad und dem großen Zabflusse. Seine Diöcese begreift 4 Ortschaften mit 4 Kirchen, 6 Priestern und 150 Familien, ferner 3 Ortschaften im Districte von Sina an der Versischen Grenze mit 4 Kirchen, 3 Priestern und 68 Familien.
- 6) Den Metropoliten von Khosrama mit 2 Kirchen, 3 Priefteen und 150 Familien. Außerdem tennen noch einige Ortschaften im

<sup>1)</sup> Mejer a. a. D. S. 331. 444.

<sup>2)</sup> Badger l. c. p. 172.

<sup>3)</sup> S. Ritter's Erdf. v. Affen Bd. VI. Abth. 2 S. 963. 965.

<sup>4)</sup> Badger l. c. p. 174.

Thale von Salamast nörblich von Urumiah die Autorität des Metropoliten von Rhosrawa an.

### S. 27. Der Weltflerus.

Mit der Erziehung des einheimischen Klerus ist es ziemlich schlecht bestellt, da eigentliche Schulen hiefür gar nicht bestehen. Wenn die Candidaten des geistlichen Standes bei einem Priester oder im Rloster 1) das Chaldäische lesen und die kirchlichen Handlungen zu verrichten gelernt haben, werden sie vom Bischose ordinirt. Bor den höheren Weihen können sie sich giltig verehlichen, und da dieses in der Regel geschieht, so werden die Bischöse meistens aus den Mönchen oder den Zöglingen der Propaganda genommen. Das Sinkommen der Priester ist sehr armselig, und so sehen sie sich genöthigt, durch Händearbeit ihren nöthigen Unterhalt sich zu verschaffen. 2)

### §. 28. Per Ordensftand.

Die haldäischen Mönche gehören dem Orden des hl. Antonins an, doch ist ihre Disciplin im Bergleiche mit denen in Aegypten und Palästina etwas lazer. Zwei Mal des Jahres, am Weihnachts- und Ostertage, essen sie Fleisch. Wein und Brantwein ist ihnen verboten. Ihre gewöhnliche Speise ist gekochter Weizen und Brod. Sie leben von einander abgesondert in ihren Zellen, die meistens Felsenhöhlen sind. Die gemeinen Mönche beschäftigen sich laußer den Stunden des Gebetes mit Cultivirung der Ländereien oder andern Handwerterarbeiten.

Im Besitze der Chaldaer befinden sich zwei Klöster. Das Kloster St. Georg (Mar Jurgis) am sinken Ufer des Tigris, zwei Meilen oberhalb Mosul, vom bereits erwähnten Patriarchen Mar Zeppa restaurirt und nur von einem Mönche bewohnt. Berühmter ist der

<sup>1)</sup> Das Kloster Rabban Hormuzd ist das einzige Seminar für den halbäischen Klerus.

<sup>2)</sup> Ritter: Erdl. v. Afien Bb. VI. Abth. 2. S. 965, Bb VII. Abth. 2. S. 213.

große Convent Rabban Hormuzd bei Allosh, 30 Meilen ungefähr von Mosul. Er soll von einem Metropoliten von Seleucia und Ctesiphon gegen Ende des vierten Jahrhunderts gegründet worden sein, wenigstens existirte das Kloster schon vor dem Concil zu Ephesus im Jahre 431. Im Jahre 1843 befanden sich daselbst ein Abt mit drei Priester- und 35 gemeinen Mönchen. Die Revenüen des Klosters haben sich durch die Einziehung der ehemaligen Patriarchalgüter geshoben; außerdem werden von den Mönchen in den umliegenden Dorfschaften Contributionen eingesammelt. 1)

### §. 29. Die nnirten Thomas-Chriften in Malabar.

Die unirten Thomas-Christen auf der Malabarischen Rüste werden zu den Chaldarn gerechnet,.) obwohl sie recht gut zu den Sprern oder unirten Jakobiten gezählt werden könnten, da ihre Liturgie die der sprischen Kirche ist, sie auch den Portugiesen unter dem Namen Suriani bekannt geworden sind und seit dem 18. Jahrhundert mehr unter die Herrschaft des Jakobitischen Batriarchen gekommen waren.

Die Union der Thomas-Christen mit der römischen Kirche ersfolgte auf der vom 20—28. Juni 1599 gehaltenen Synode zu Diamper. Diese Synode erließ mit Zugrundelegung der Tridentinischen Reformations-Dekrete viele Berordnungen, um die verfallene kirchliche Disciplin unter den Thomas-Christen wiederherzuskellen. 3) An der Spitze der unirten Thomas-Christen stand ein lateinischer Metropolit, welcher im Anfange des 17. Jahrhunderts seinen Sit zu Kranganor nahm. 4) Als aber Kranganor im Jahre 1710 den Porteugisen von den Holländern entrissen worden war, wurde zu Berapoli ein aposto-

<sup>1)</sup> Badger l. c. p. 102 sq.; Ritter's Erbk. v. As. Bb. VI. Abth. 2. S. 743 f. Nach Sepp (Jerusalem und bas hl. Land Bb. I. S. 710) sollen die Chaldüer (indische Mönche, auch Gürtel- oder Thomaschristen genannt) ein dürftiges Klösterlein zu Jerusalem an der Ostseite des Sion besitzen, das von einem Bischofe und seinem Diakon bewohnt wird. (?)

<sup>2)</sup> S. Mejer a. a. D. S. 528.

<sup>3)</sup> V. Raulin: Hist eccl. Malab. p. 25 sq.

<sup>4)</sup> Assemani Bibl. or. T. III. p. II. p. 440.

lisches Vikariat an Statt des Erzbisthums Kranganor errichtet. Der apostolische Vikar von Verapoli, welcher stets ein Erzbischof in partibus ist, hat bei 99,000 Thomas-Christen unter sich. Ihr einheimischer Klerus besteht aus 339 Priestern und 182 andern Klerikern, welche die Seelsorge und den Gottesdienst in 114 Pfarreien mit 167 Kirchen versehen. Für die Bildung dieses Klerus ist durch ein eigenes Seminar mit 25 Zöglingen gesorgt. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Mejer a. a. D. S. 362, 528.

# VI. Rapitel.

### Die sprisch-katholische Kirche.

### §. 30. Einleitung. 1)

Als im Jahre 1781 der Jakobitische Patriarch Georg III. geftorben mar, suchte ber Bifchof der feit dem Jahre 1546 unirten Jatobiten-Gemeinde zu Aleppo, Ignatius Michael Giarve, das Antiochenische Batriarchat mit der römischen Kirche zu vereinigen. begab fich mit Genehmigung der Bropaganda nach Mardin, dem Site des Batriarchen, und gemann dort wirklich den Jakobitischen Rlerus, viele Laien, vier Bifchofe und den Erzbischof von Jerusalem für seine Sache. Die genannten Bischöfe versammelten fich hierauf im Rlofter von Mardin und mählten einstimmig den Bischof Ignatius von Aleppo zum Batriarchen. Er murde feierlich inthronistrt und richtete nun mit feinen Bahlern und noch einigen andern Bifchöfen und Miffionaren jeder Gegenden an den Bapft, refp. an die Bropaganda die fdriftliche Bitte um Bestätigung ber Wahl und Berleihung des Palliums, indem er zugleich den eben nach Rom abgehenden lateinischen Bischof von Babhlon zu feinem Brocurator ernannte. Während aber die Angelegenheit zu Rom lag, hatten die übrigen Jatobiten einen andern Patriarchen gewählt. Ignatius Giarbe murde von Mardin und Aleppo vertrieben und fluchtete fich nach Resrawan am Libanon. Dort gründete er das Kloster Sajjideh el-Scharfeh ober Scharfa (St. Maria Liberatrix), welches Bapft Bius VI. im Jahre 1787 unter feinen Schutz nahm. Im Jahre 1830 erhielt

<sup>1)</sup> Moroni l. c. V. 67. p. 28. Mejer's Propag. Th. I. S. 441.

enblich der Patriarch Ignatius Peter Giarve, 1) der zugleich Administrator des Erzbisthums von Jerusalem war, einen Ferman, wodurch seine Unabhängigkeit vom Jakobitischen Patriarchen anerkannt wurde. Bei der Pforte wird er, wie die übrigen Patriarchen der unirten orientalischen Kirchen, durch den Bekil der Lateiner vertreten.

### §. 31. Der sprifch=katholische Patriard. )

Der Patriarch der Sprer oder unirten Jakobiten wird von seinen Bischöfen gewählt und noch vor der papstlichen Bestätigung inthronisit. Die Inthronisation findet unter der Liturgie nach dem sprischen Ritus mit Ueberreichung des Patriarchalsstades statt, und der Patriarch legt hierbei das Glaubensbekenntniß, welches Papst Urban VIII. im Jahre 1642 für die Orientalen vorgeschrieben, und den dem Papst schuldigen Obedienzeid ab. Die Formeln der beiden genannten Berpslichtungen sendet er dann, von ihm unterschrieben und gesiegelt, sammt dem Consirmationsgesuche nach Rom, indem er zur Ablegung des Pallieneides irgend einen Priester oder Mönch delegirt.

Seine Jurisdiction erstreckt sich über alle unirten Jakobiten in Syrien, Mesopotamien und Negyten, welche ungefähr auf 30,000 Seelen. Ich belaufen mögen. Auch er steht, wie die übrigen Patriarchen der unirten Kirchen des Orients, zunächst unter der Propaganda und außerdem noch unter dem apostolischen Bikar von Aleppo, welcher päpstlicher Delegat für sämmtliche unirte Gläubige in Syrien ist.

Der Patriarch titulirt sich von Antiochien und restdirte bisher zu Aleppo, 4) obschon es ihm vom Papste Bius VI. vorgeschrieben worden war, seinen Sit im Kloster el-Scharsch zu nehmen. 5)

Im Consistorium vom 7. April 1854 präconisirte Papst Bius IX. ben Bischof Ignatius Antonius Sanchiri von Mardin zum Patriarchen der Sprer und bestimmte, daß die Residenz des Patriarchen nach Mardin verlegt werden sollte.

<sup>1)</sup> Badger (l. c. V. I. p. 355) nennt ihn Botros Germa.

<sup>2)</sup> Mejer a. a. D. S. 442 f. Moroni l. c. p. 29.

<sup>2)</sup> Im tilrfischen Reiche follen sich nach Madden (l. c. p. 18) nur 9000 unitte Sprer befinden.

<sup>4)</sup> V. Badger l. c. V. I. p. 355. Ritter's Erdl. Th. XVII. Abth. 1. S. 798.

<sup>6)</sup> Moroni I. c. V. II. p. 175.

Das Einkommen des Patriarchen besteht aus den Zehnten und freiwilligen Gaben der Gläubigen; überdieß werfen ihm die Besitzungen am Libanon eine jährliche Rente von 300 Scudi ab und die an ihn zu zahlenden Steuern betragen ungefähr 12,000 Scudi.

### §. 32. Die Diocesen ber Syrer. 1)

Die Diöcese des Patriarchen bildet das Erzbisthum Aleppo, wosselbst sich bei 350 sprisch-katholische Familien befinden. 2) Außer Aleppo stehen noch folgende Diöcesen unter dem Batriarchen:

- 1. Das Erzbisthum Jerusalem, welches gegenwärtig vom Patriarchen administrirt wird, ohne daß es jedoch mit dem Patriarchate definitiv unirt ist.
- . 2. Das Erzbisthum Beirut
  - 3. " " Damastus
- 4. Das Bisthum Diarbefr
- 5. " " Emefa oder home
- 6. " " Mardin
- 7. " Mosul
- 8. " Nebt (Keriatim)
- 9. " " Tripolis.

Zu Kairo haben die katholischen Sprer eine Kirche und einen Bekil d. i. Stellvertreter des Patriarchen. 3)

### §. 33. Die sprifd-tatholischen Rlöfter.

Auf dem Libanon besitzen die Syrer zwei Convente, das bereits erwähnte Deir el = Scharsch und das Kloster St. Ephrem zu er-Rughm <sup>4</sup>) im Districte el = Metn. Es sind aber dieß keine klöster= lichen Institute im' strengen Sinne des Wortes; denn in beiden

<sup>1)</sup> Moroni l. c. p. 30.

<sup>2)</sup> Badger l. c.

<sup>2)</sup> Rremer's Aegypten Th. I. S. 99.

Dieses Kloster wurde von dem sprisch-katholischen Erzbischofe Numetalla Kodst von Damaskus, der im Jahre 1739-Basilianer-Proses wurde, gegründet. Moroni l. c. p. 28.

Rlöstern befinden sich eben nur Priester, welche ein gemeinsames Leben führen, ganz vom Patriarchen abhängen und sich besonders mit der Erziehung und dem Unterrichte der zum geistlichen Stande adspirizrenden sprischen Jünglinge beschäftigen. Die beiden Klöster sind also die Klerikal-Seminarien des Patriarchen, der hiefür von der Propaganda eine jährliche Unterstützung von 200 Scudi erhält. 1)

Ein anderes sprisch-tatholisches Kloster ist Mar Behnam, seche Meilen nordöstlich von Nimrud, welches von den Muhamedanern Khudhr Elijah oder Elias der Seher genannt wird. 2)

<sup>👬)</sup> Moroni l. c. p. 28. Mejer a. a. O. S. 330.

<sup>2)</sup> Badger l. c. p. 95.

# VII. Kapitel.

## Die maronitische Kirche.

### §. 34. Geschichtliche Ginleitung.

Der Rame "Maroniten" bezeichnet zugleich ein eigenes Bolt und eine Religionsparthei. Ueber die Ableitung dieses Ramens wird viel gestritten. 1). Der mahre Sachverhalt icheint indeß folgender zu fein. Maro, ein fprifcher Monch und Zeitgenoffe des hl. Chryfostomus, ließ fich am Libanon nieder und jog viele Schiller an fich, welche nach seinem Tode zwischen Apamea und Emesa am Drontes ein Rloster gründeten, bas fie ihm ju Ehren St. Maro nannten. In Diefem Rlofter blühte in der zweiten Salfte des fiebenten Jahrhunderts ein Mond Namens Johannes, welcher fich durch Schriften gegen Reftorius und die Monophhfiten berühmt machte, und von feinem Kloster ben Beinamen Maro oder beffer "ber Maronite" erhielt. Diefer Johannes Maro nun wurde im Jahre 676 vom Patriarchen Matarius von Antiochien zum Bischofe von Botrps geweiht. Da Makarius ein eifriger Berfechter des Monotheletismus mar, fo lägt fich wohl annehmen, daß auch Johann diefer Lehre gehuldigt habe, wie denn überhaupt der Monotheletismus in Sprien und Arabien große Berbreitung fand. 2) Der Patriarch Makarius ward vom sechsten allgemeinen Concil zu Ronstantinopel im Jahre 680 abgesett, und hierauf murbe Johannes der Maronite das geiftliche und weltliche Oberhaupt der am

<sup>1)</sup> S. Ritter's Erdf. v. Affen Bb. VIII Abth. 3. S. 773.

<sup>2)</sup> Der Behauptung, die Maroniten waren immer orthobor gewesen, wiberspricht allein schon die Geschichte ihrer Berhandlungen mit bem apostolischen

Libanon wohnenden Bölkerschaften. Er kämpste glücklich sowohl gegen die Saraçenen, als auch gegen die Kaiserlichen oder Melchiten, welche die Bewohner des Libanons Mardaiten oder Rebellen- zu nennen pslegten und sie zu unterwersen suchten. Als das kaiserliche Heer das Kloster St. Maro zerstört hatte, erbaute der nunmehrige Patriarch Iohann ein anderes zu Kefrechah im Gebiete von Botrys, wohin er auch das Haupt des hl. Abtes Maro vom alten Kloster herüber bringen ließ. Er selbst starb daselbst im Jahre 707, Bon ihm zunächst nun scheinen die Bewohner des Libanons den Namen "Maroniten" angenommen zu haben, obwohl sich der Ursprung dieser Benennung auch weiter hin auf den Klosterpatron, den hl. Maro, zurücksühren läst.<sup>1</sup>)

Die Maroniten führten wie politisch, so auch in firchlicher Beziehung ein für sich abgeschlossens Leben, bis sie durch die Bemühungen des lateinischen Patriarchen Hahmericus von Antiochien im Jahre 1182 mit der römisch-katholischen Kirche vereinigt wurden. Ehn-Stiehban, ein Grieche aus Hardin, suchte zwar durch Einführung neuer Irrthümer die Maroniten von der katholischen Kirche zu trennen, was ihm auch insosern gelang, als er den Patriarchen Lukas am Ende des zwölsten Jahrhunderts für sich zu gewinnen wußte, wodurch ein Schisma herbeigeführt wurde; allein schon der solgende Patriarch Jeremias II. stellte um das Jahr 1216 die Reinheit des Glaubens wieder her, und seitdem wurde die Union zwischen den Maroniten und der römischen Kirche nicht mehr gestört. 2)

# §. 35. Der Klerns im Allgemeinen. 1) Erziehung des Alerus. 3)

Für die Erziehung des Weltklerus ift durch drei General- und mehrere Diöcesan-Collegien gesorgt. 4) Zu den ersteren gehören das

Stuhle. Wenn der Maronit Assemani (Bibl. Orient. T. II. p. 291 sq.) die Orthodoxie seines Volkes zu vertheidigen sucht, so läßt sich das allerdings entschuldigen, bei andern Schriftsellern aber sinden wir eine solche Behauptung unbegreissich. Of. Moroni: Diz. di erud. stor. eccl. V. 43. p. 114 sq.

<sup>1)</sup> Madden l. c. p. 15

<sup>2)</sup> Le Quien l. c. T. III. p. 1 sq. — Urquhart: The Libanon (London 1860). V. I. p. 26 sq. — Neale l. c. p. 153 sq.

<sup>3)</sup> Ritter a. a. D. S. 794 f.; Moroni l. c. p. 120 sq.

<sup>\*)</sup> Hir ben Unterricht bes Regular-Klerus ift durch ein paar eigene Collegien ober Klosterschulen gesorgt.

Collegium im Rlofter St. Anton zu Ain Wartah im Resrawan, öftlich von Ghufta, mit ungefähr 27 Schülern, gestiftet vom Batriarchen Stephan im Jahre 1789; das Collegium St. Maron zu Er-Rumieh im hohen Kesrawan, welches um das Jahr 1819 vom Patriarchen Dolci aus einem Monnenkloster für 10-15 Schüler errichtet wurde, und das Collegium Mar Abda Berhereina in Futah, nahe an der Grenze von Rasraman, gleichfalls aus einem Monnenkloster errichtet vom Patriarchen Habesh (1823-1845) für 20-25 Schüler. Diese brei Collegien find mit Ländereien, Mühlen u. dgl. dotirt, fo daß das Collegium Ain-Wartah 100-150,000 Biafter, Er=Ramieh 40,000 Biafter und Berhereiga 150-200,000 Biafter Ginfunfte be-Wer in ein solches Collegium eintreten will, muß arabisch und fprifch lefen tonnen, mas er in ben Bemeinbefchulen ber Stadte und größeren Ortschaften lernen tann, und zwischen 12 und 20 Jahre alt fein. In den Collegien felber wird fprifche und arabifche Grammatit, Philosophie und Theologie (Logit, Moral und Dogmatik) gelehrt und Anleitung im Predigen ertheilt. Jeder Bogling barf 5-8 Jahre bafelbst bleiben. Die Collegien stehen unter der Aufsicht des Batriarchen, welcher alljährlich Eramina abhalt und Zeugniffe ausstellt. Bom fechzehnten Jahre an legen die Zöglinge dem Patriarchen den Obedienzeid ab, und da diese Obedienz sie für ihre Lebenszeit verbindet, so ift der Patriarch schuldig, auch für ihren Lebensunterhalt zu forgen.

Die Diöcesan-Collegien, welche sämmtlich erst in diesem Jahrhundert entstanden sind, unterscheiden sich von den vorigen dadurch, daß sie blos Diöcesanen als Zöglinge aufnehmen. Die bekanntesten von ihnen sind das Collegium zu Mischmascheh in der Diöcese Sidon, das von Mar Yohanna Maron zu Kefr-Hah, welches dem Bischose von Oschebeil, und das von Mar Yohanna zu Zakrit, welches dem Bischose von Chpern gehört. Der Letztere hatte früher sein Collegium zu Kurnet Schehwan im Kati'a, welches Collegium aber gegenwärtig seine Residenz ist.

Außerdem haben die Maroniten das Recht, fechs Scholaren nach Rom in das Maronitische Collegium daselbst zu schicken, wo sie auf Kosten der Bropaganda erzogen werden.

### 2) Ordination der Aleriker.

Die Maronitische Kirche hat drei niedere Beihen, nämlich den Bsaltisten, Lector und Subdiakon oder Schicket, und drei höhere,

den Diakon, Preshhter und Bischof; denn der Archibiakon, Periodentes, Archipreshhter und Chorbischof bilden wohl höhere Stufen des Alerikats, werden aber, wenn gleichwohl ihr Amt durch einen eigenen Ritus übertragen wird, nicht für heilige Weihen gehalten. Die Tonfur geht der Ordination voran. Die niedern Weihen werden zunächst durch die Ueberreichung der zu den Weihefunktionen nothwendigen Instrumente, die höheren vermittelst Handaussegung ertheilt.

Kein Bigamus darf ordinirt, und keine Weihe mit lleberspringung einer andern ertheilt werden. Psaltist kann ein Knabe von sieben Jahren werden, wenn er nur lesen und die Haupt-Glaubenswahrheiten kennen gelernt hat und Hoffnung gibt, im geistlichen Stande zu verbleiben. Zum Lector und Schidjak wird das vierzehnte Lebensjahr gefordert, doch kann der Lector auch jünger sein. Der Diakon soll 21, der Presbyter 30 oder wenigstens 25 Jahre zählen. 1)

### 3) Sunctionen und Aleidung der Aleriker.

Die firchlichen Berrichtungen des Psaltisten und des Lectors werden schon durch ihre Namen angedeutet. Der Schidzak begreift drei Beihen der römischen Kirche in sich, nämlich das Oftiariat, Akolythat und Subdiakonat. Seine Funktionen bestehen darin, daß er die Kirchenthüre bewacht, zum Gottesdienste läutet, den Leuchter trägt, die Lichter anzündet, Wasser und Wein für das Opfer, Wassergefäß und Handtuch herrichtet, die Epistel liest, dem Priester das Handwassereicht, dem Diakon Kelch und Patene gibt und ihm überhaupt bei der Messe dient; auch hat er die Corporalien und Pallen zu waschen. Das Amt des Diakons dagegen ist, den Priester beim Opfer zu unterstützen, ihm Brod und Wein zu reichen, zu incensiren, mit dem Hächer die Eucharistie zu schlitzen, den unteren Klerus und das Bolk zu communiciren, mit Erlaudniß oder in Abwesenheit des Priesters oder Bischoses zu tausen, zu predigen und die ihm vom Bischose anspertrauten Kirchengüter, zu verwalten.

Die priesterlichen Funktionen sinden sich bei den Pfarrern erwähnt.

<sup>(</sup>Schnurrer): De ecclesia Maronitica (Tubing. 1810) P. II. p. 5 sq.

<sup>2)</sup> De eccl. Maron. 1. c.

Die kirchliche Kleidung des Lectors besteht in der Tunika oder Albe und dem Betarschil oder der Stola, die ihm von der rechten Schulter herabhängt. Der Schidigk trägt die Stola um den Hals gewunden, der Diakon von der linken Schulter herabhängend und der Presbyter um den Hals und auf beiden Seiten vorne herniederhängend. Der Presbyter schürzt die Tunika mit einem Cingulum auf, bedeckt das Haupt mit einem Amictus und hat außer der Stola noch das Phaino, ähnlich dem Pluviale der Lateiner. 1)

### §. 36. Der Patriard, beffen Wahl und Infitution.")

Das Haupt des Maronitischen Klerus ist der Patriarch, welcher von den ihm untergebenen Metropoliten und Bischöfen aus ihrer Mitte gewählt wird. Zu diesem Behuse versammeln sich dieselben in einem Kloster des Libanons, 2) und wer zwei Drittel der Bahlstimmen erhält, der ist Patriarch. Der Gewählte muß ein Alter von vierzig Jahren haben. Uebrigens kann der Papst aus irgend einem Grunde dem Patriarchen einen Coadjutor geben, der dann nach dem Tode des Patriarchen an dessen Stelle tritt.

Nach der Wahl findet sogleich die Consecration des neuen Patriarchen statt, welche vom ältesten Bischose in Gegenwart und unter Mitwirkung sämmtlicher Metropoliten und Bischöse während der Liturzie und zwar nach der Communion vorgenommen wird. Sie besteht außer andern Ceremonion zunächst in der Handaussegung von Seite aller anwesenden Prälaten. Hieraus wird der Consecrirte vom Senior der Bischöse als Patriarch proclamirt und mit den Pontisicalkleidern angethan auf seinen Thron gesetzt. Die Metropoliten und Bischöse heben ihn alsdann sammt dem Throne drei Mal unter dem Ruse "Würdig" in die Höhe, welchen Rus die Diakonen in gleicher Weise erwiedern. Der Senior überreicht ihm nun den Hirtenstab, und es beginnt sosort die Huldigung seitens der Bischöse mit dem Handkusse, seitens der übrigen Kleriker und des Volkes mit dem Fuskusse.

<sup>1)</sup> Assemani Bibl. orient. T. III. P. II. p. 797. 819.

<sup>2)</sup> De eccl Maron, P. II. p. 24 sq. Moroni l. c. V. II. p. 174.

<sup>3)</sup> Es ist nicht nothwendig, daß die Wahl im Kloster Kandbin, der Residenz des Patriarchen, vor sich gehe. V. Poujade: Le Lidan et la Syrie (Par. 1860) p. 150 sq.

Schlieflich fpendet der neue Patriarch die Euchariftie denen, welche fie empfangen wollen, und vollendet die Liturgie.

Erft nach der Confecration wird um die papftliche Bestätigung bes gewählten Batriarchen nachgefucht. Bu biefem 3mede haben fammtliche Bralaten ein Schreiben, mit ihren Unterschriften und Siegeln versehen, an den Bapft zu richten, des Inhalts, daß der neue Patriarch mit Zustimmung und dem Willen aller gewählt und geweiht worden fei, und mit der Bitte, ber hl. Bater möge durch feine apostolische Autorität die geschehene Wahl bestätigen und das Ballium, bas Reichen ber vollen Bontifitalwurde, fenden. Zugleich hat auch der Patriarch selbst eine eigene mit seinem Siegel versehene Bittschrift an den Bapft zu richten und sein Glaubensbekenntnif zu überfenden, worin er ben Papst als Nachfolger des hl. Betrus, Stellvertreter Jefu Chrifti und Saupt aller Gläubigen anerkennt. Diese Schreiben werden von einem Bischofe oder Briefter oder Monch, der fich gleich falls durch ein Beglaubigungeschreiben auszuweisen hat, nach Rom gebracht und dort von der Congregation der Propaganda geprüft. Sat bann die genannte Congregation bem fl. Bater die Bitte um Bestätigung der Wahl untergebreitet, so gelobt der Abgesandte dem Papfte im Namen des Patriarchen die Dbedienz und empfängt hierauf die papftliche Bestätigungsurtunde und das Ballium. Die Ueberreidung diefer beiden Gegenstände an den Patriarchen findet unter einer besondern Feierlichkeit ftatt.

### §. 37. Jurisdiction bes Patriargen.

Die Jurisdiction des Patriarchen, der zunächst unter der Congregation der Propaganda steht, erstreckt sich von den Höhen des Libanons bis an die Küsten von Tripolis. 1) Seine Bürde ist lebenslänglich; nur wegen Berletzung der kanonischen Gesetze kann er abgesetzt werden. Der Patriarch hat das Recht, die vacanten Bisthümer zu besetzen und die Bischöse zu consecriren; die Zahl und Grenzen der Diöcesen aber kann er nur im Einverständniß mit den Bischösen bestimmen und sestsexen. 2) Er allein kann Periodeuten, Archipressexen

<sup>&#</sup>x27;) Moroni l. c. V. II. p. 173 sq.

<sup>2)</sup> De eccl. Maron. P. II. p 17. 28. Ritter a. a. D. S. 778.

byter und Chorbischöfe für solche Kirchen und Diöcesen, welche einst unter dem Patriarchate von Antiochien standen, jest aber verödet sind, ordiniren; jedoch hat er hiezu nur solche Bersonen zu nehmen, welche bereits an seiner Kathedrale angestellt sind oder in seinen Diensten stehen. 1)

Der Patriarch hat ferner das Recht, von den kirchlichen Geseten zu disspensiren, ausschließlich die fil. Dele und das Chrisma zu weishen, und sich gewisse Sünden zu reserviren; doch sollen von diesen alle Beichtväter absolviren können mit Ausnahme der Apostasie, des Mißbrauches heiliger Sachen zur Zauberei, des thätlichen Angriffes auf Bischöse oder des Vertreibens der Bischöse und Priester von ihren Gemeinden. 2)

Dem Patriarchen obliegt die Fürsorge für die liturgischen Bücher, die Katechismen und andere Bolksunterrichtsbücher. Ohne seine Genehmigung darf keine Uebersetzung aus der sprischen in die arabische Sprache gemacht worden. 3)

Um sich von den kirchlichen Berhältniffen seiner Diöcesen zu überzeugen und eingerissenen Migbräuchen und Uebelständen zu steuern, hat er alle drei Jahre seine ihm untergebenen Prälaten zu einer Synode zu berufen; alle zehn Jahre aber muß er einen Legaten nach Rom senden, der in seinem Namen dem Papste über die Führung und Leitung der ihm anvertrauten Heerde Rechenschaft ablegt und über die Zustände der Maronitischen Kirche Bericht erstattet.

### S. 38. Chren= und Runngsrechte bes Patriarden.

Der Patriarch (Batrak) der Maroniten nennt sich Patriarch von Antiochien und des ganzen Orients. 5) Die Benennung "Batriarch von Antiochien" führt er seit dem Jahre 1254, wo Papst Alexander IV. dem Patriarchen Simon IV. diesen Titel gegeben hat, 6) und weil Petrus, der Apostelfürst, der erste Bischof von Antiochien war, so führt

<sup>1)</sup> De eccl. Mar. l. c. p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De eccl. Maron. P. I. p. 15 sq.

<sup>3)</sup> De eccl. Mar. l. c. p. 12. 27,

<sup>4)</sup> De eccl Maron. P. II. p. 27 sq. Moroni l. c. V. 43 p. 126.

<sup>3)</sup> Ritter a. a. D. S. 785.

<sup>6)</sup> Moroni l. c. p. 117. Le Quien l. c. p. 61.

der jeweilige Patriarch außer seinem eigenen auch noch den Namen Betrus (Botros). 1)

Die Residenz des Patriarchen besand sich an verschiedenen Orten. Anfangs residirte der Patriarch im Kloster St. Maro zu Kefr-Hah, im Jahre 1121 war er im Kloster von Meisat, im Jahre 1151 im Kloster St. Elias zu Lihsid und im Jahre 1236 im Kloster St. Gesorg zu Kasr oder Kasr. Der Patriarch Johannes X. nahm seinen Six wieder im Kloster von Meisat und slüchtete sich nach der Zerstörung dieses Klosters durch die Türken um das Jahr 1440 in das Kloster St. Maria von Kandbin, das von nun an die Residenz des Patriarchen blieb; doch pstegt derselbe während des Winters im Kloster Bturka oder Btirth im Districte von Kesrawan zu wohnen. 2)

Die Pontificalkleidung des Patriarchen besteht in einer Ropfhülle, Maznaphta genannt, ähnlich der Biruna bei den Nestorianern, in dem Phaino oder Phanolion, ähnlich dem Pluviale der Lateiner, in dem Orarion oder Epitrachelion, welches wie das Omophorion oder Pallium der Griechen gestaltet ist, und endlich in einer Tiara oder Mitra.

Des Patriarchen wird in allen öffentlichen Gebeten und in der Liturgie unmittelbar nach dem Papfte gedacht. 4)

Die Revenüen des Patriarchen fliegen zunächst aus den ihm gehörenden Klöstern Kandbin, Bkurka und Diman, welche ihm ein jährliches Einkommen von 100,000 Biastern geben. Ferner erhält der Patriarch jährlich 2 Piaster von jedem Erwachsenen seiner Nation; dieses Kopfgeld ist jedoch an die Bischöse verpachtet, welche dem Patriarchen nur einen Theil davon verabreichen. Ebenso verhält es sich mit dem Zehent, der dem Patriarchen gebührt. Bon jedem Priester

<sup>1)</sup> Le Quien l. c. p. 46. Nach Poujade (l. c. p. 120 184) titulirt sich ber Patriarch ber Maroniten als Patriarch von Antiochien und Jerusalem; allein auf dem Siegel des Patriarchen steht um das Bild der hl. Jungfran herum in lateinischer und sprischer Sprache blos: Petrus Patriarcha Antiochenus. Ritter a. a. O. S. 664.

<sup>2)</sup> Le Quien l. c. p. 51-60, Ritter a. a. D., Urquhart l. c. V. II p. 139. Das Kloster Blurla wurde im Jahre 1430 neu aufgebaut und perdankt seinen Ursprung einer übelberüchtigten maronitischen Nonne, Namens Hendie, um das Jahr 1755. Ritter a. a. D. S. 759.

<sup>3)</sup> Assemani Bibl. orient. T. III. P. II. p. 683.

<sup>4)</sup> De eccesl. Maron. P. I. p. 7.

hat der Patriarch jährlich 5 Piaster, und als auf der Nationalspnode im Jahre 1736 <sup>1</sup>) bestimmt worden war, daß der Patriarch für die Austheilung der hl. Dele nichts mehr erheben solle, so legte die Bropaganda den Bischöfen und Klöstern hiefür eine Taxe auf, welche sie jährlich am Sonntage nach Mariä Himmelsahrt unter dem Titel eines Subsidiums dem Patriarchen zu zahlen haben. Ein weiteres Einstommen des Patriarchen bilden endlich die von ihm zu lesenden Messen, deren jede mit 6 Piastern bezahlt werden muß, und noch andere kleine Gebühren. Sein Gesammteinkommen wird auf 200,000 Piaster veranschlagt; in den Büchern der apostolischen Kammer aber sind die Revenken des Patriarchen auf 4000 Scudi taxirt. <sup>2</sup>)

### §. 39. Die Metropoliten und Bifchofe.

Der Name Metropolit (Mutran) ist eine bloße Shrentitulatur ohne alle reelle Bedeutung, welche mit gewissen Bisthümern versbunden ist. 3)

Früher hatten nach alter Gewohnheit die Gläubigen einer jeden Diöcese das Recht, dem Patriarchen eine geeignete Berson zum Bischose vorzuschlagen oder den vom Patriarchen hiezu Auserwählten zu bestätigen; nach den Statuten der Synode vom Jahre 1736 aber steht die Ernennung der Bischöse ausschließlich dem Patriarchen zu, der hiebei nur seine Bischöse, sowie den Klerus und die Vornehmsten der vacanten Diöcese zu Rathe zu ziehen hat. 4)

Die Consecration bes Bischofes vollzieht ber Patriarch unter Ussistenz zweier Bischöfe. Nach Ablegung bes vorgeschriebenen Obebienzeides werden nämlich dem neuen Bischofe vom Patriarchen und von den zwei Bischösen die hände aufgelegt und sein Haupt und seine

<sup>1)</sup> Die Statuten biefer. Spnobe, welche Papft Benedict XIV. im Jahre 1741 bestätigte, bilden die Grundlage des heutigen Rechtszustandes der Maronitischen Kirche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ritter a. a. D. S. 778. 785. Morini l. c. p. 121, 125.

<sup>3)</sup> Le Quien l. c. p. 48.

<sup>4)</sup> De eccl. Mar. P. II. p. 17. Dessen ungeachtet scheint boch ber Patriarch an den von den Diöcesanen Gewählten oder Gewünschen ziemlich gebunden zu sein. V. Poujade l. c. p. 126. Ritter a. a. D. S. 786.
Sitbernagl, Bertassung.

Hände werden mit Chrisma gesalbt; hierauf legt ihm der Patriarch das Ballium (eine Art Pluviale) um, setzt ihm die Mitra auf und führt ihn zum Throne, auf den er ihn niedersetzt. Mit demfelben heben ihn sodann Priester drei Mal unter dem Ruse "Bürdig", den die Diakonen jedes Mal erwiedern, in die Höhe. Zuletzt gibt ihm der Patriarch den Hirtenstad. 1) Uedrigens tragen die Vischösse auch einen Ring und ein Bectorale. 2)

Die Bischöfe haben die Leitung ihrer Diöcesen und die Ordination der ihnen untergebenen Meriker. Sie sind im Gegensate zu der in der orientalischen Kirche herrschenden Gewohnheit die ordentlichen Spender des Sakramentes der Firmung, und können sich nur zwei Sünden, vorsätzlichen Todschlag und offene Unzucht, reserviren. Sie haben das Recht, in den Ehehindernissen zu dispensiren, und armen Leuten an Sonn- und Festtagen das Arbeiten nach Anhörung der Messe zu gestatten. Besonders obliegt ihnen das Predigtamt, der Bolksunterricht und auch die Bücher-Censur.

Der Bischof hat in seiner Diöcese zu residiren und darf dieselbe ohne Erlandniß des Patriarchen nicht verlassen. Sein Einkommen bezieht er aus den Ländereien seiner Kathedrale, dem Zehent des Patriarchen, von dem er einen Theil zurückbehält, den Stolgebühren bei Beerdigungen, Tausen und Hochzeiten, den Messen, von denen jede 4 Piaster kostet, und den Taxen für Ehedispensen.

Auch Bischöfe ohne Diöcesen oder s. g. Titularbischöfe gibt es bei den Maroniten. Zwei von diesen versehen beim Patriarchen die Functionen von Bikaren, der eine für das Spirituelle, der andere für das Temporelle. Ein Dritter verwaltet die Diöcese des Patriarchen. Ein Vierter hat das Richteramt über die Katholiken des Libanon, und ein fünfter ist Superior im Collegium zu Ain Warka. Ebenso ist der Agent des Patriarchen zu Rom ein Titularbischof. 5)

<sup>1)</sup> De eccles. Maron. 1. c. p. 15 sq. Der Hirtenstab ber Maronitischen Bischöfe läuft oben in ein Kreuz aus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Moroni l. c. p. 114.

<sup>\*)</sup> De eccl. Mar. P. I. p. 11-13. 16 sq.

<sup>4)</sup> Ritter a. a. D. G. 786.

<sup>5)</sup> Poujade l. c. p. 126; Moroni l. c. V. H. p. 174. Cf. Le Quien l. c. p. 46.

### §. 40. Die Diocesen. 1)

Die Nationalspnode vom Jahre 1736 hatte die früheren sechzehn Bisthumer auf acht reducirt; gegenwärtig bestehen nun mit Ginschluß des dem Patriarchen zugehörenden Sprengels folgende neun Diöcesen:

- 1. Das Erzbisthum Beirat, welches sich vom Dumarslusse bis Antelias erstreckt. Der Metropolit residirt zu Beirat und hat ein Einkommen von 20,000 Piaster.
- 2. Das Erzbisthum Tripolis, welches von Tripolis bis Atta und an die Grenzen der Diöcese Aleppo reicht. Der Metropolit hat seinen Sitzu Tripolis. 2)
- 3. Das Bisthum Ofchebeil (das alte Byblos), 8) welches vom Distrikte Futah bis in die Nähe von Tripolis sich erstreckt. Der Bischof von Oschebeil ist der Patriarch selber, der diese Diöcese durch einen Vikar-Bischof, welcher 15,000 Piaster Einkünfte hat und im Collegium Mar Yohanna Maron residirt, verwalten läßt. 4)
- 4. Das Erzbisthum Aleppo, 5) das nur aus der Stadt und Umgebung von Aleppo, wo der Metropolit residirt, besteht.
- 5. Das Erzbisthum Damaskus, 6) welches die Stadt Damaskus und die Gegend vom Nahr-el-Kelb bis in die Mitte des Kesrawan umfaßt. Der Metropolit residirt in Zuk-Mikaju und hat 10,000 Biaster Einkünfte.
- 6. Das Erzbisthum Ba'albet, welches vom mittleren Kesrawan bis zum Distrikte Dschebeil reicht. Der Metropolit restoirt im Nonnenkloster Baklusch und bezieht ein Einkommen von 24,000 Biaster.

<sup>1)</sup> De eccl. Maron. P. II. p. 28. Ritter a. a. D. S. 779, 785 f. Moroni l. c. p. 125 sq. Poujade l. c. p. 126.

<sup>2)</sup> Der erste bekannte Maronitische Erzbischof von Tripolis ist Jaak im Jahre 1629. Le Quien T. III. p. 79.

<sup>3)</sup> Der erste belannte Maronitische Bischof von Byblos ist Joseph im Jahre 1673. Le Quien I. c. p. 91.

<sup>4)</sup> Bis zum Jahre 1837 war Sibon die Diöcese des Patriarchen; erst seit dem 6. Mai 1837 wurde durch ein Dekret der Propaganda die Diöcese Oschebeil dassur bestimmt, weil sie der Residenz des Patriarchen näher liegt. Moroni 1. c. V. II. p. 173.

<sup>5)</sup> Der erste bekannte Erzbischof von Aleppo ist Gabriel im Jahre 1666. Le Quien p. 81.

s) Der erste Erzbischof von Damaskus ist Georg im Jahre 1562. Le Quien p. 77.

- 7. Das Erzbisthum Sidon 1) und Thrus, welches sich von Atta im Süden bis zum Damurflusse im Norden und zum Antilibanon hinüber erstreckt. Der Metropolit hat seinen Sitz zu Mischmascheh nahe bei Oschezzin und ein Einkommen von 12,000 Biaster.
- 8. Das Erzbisthum Chpern, 2) zu dem außer der Insel Chpern auch noch die Gegend von Antelias bis zum Nahr-el-Kelb im Libanon gehört. Der Metropolit wohnt im Collegium Kurnet Schehwan im Kati'a und bezieht 12,000 Piaster Einklinfte.
- 9. Das Bisthum Eden, 9) welches nur die Ortschaften Eden, wo die Residenz bes Bischoses ift, und Zagarta umfaßt.

## §. 41. Die bifchöfligen Officialen. ')

Die Officialen des Bischofs sind der Archibiaton, der Detonomos, der Periodeutes oder Bardat, der Archipresbyter und der Chorbischof. Alle diese bilden bestimmte hierarchische Grade, und ihre Aemter werden vom Bischose nach einem eigenen Ritus übertragen, der zunächst in der Ueberreichung jener Instrumente besteht, welche zu ihren kirchlichen Funktionen gehören.

Der Archibiakon und der Dekonom werden nach einem und demfelben Ritus ordinirt, da beide daffelbe Amt haben. Der Archidiakon ist eigentlich der Generalvikar des Bischoses. Ihm obliegt die Sorge für die Kirchengüter und die Führung der kirchlichen Prozesse; wenn der Bischos celebrirt, hat er den Hirtenstad zu halten und das Evangelium zu lesen. Der Bischos darf nur einen Archidiakon haben und zwar muß er hiezu einen solchen Diakon nehmen, der ihm vom Diöcesanklerus als geeignet für dieses Amt bezeichnet wird. Ueber die Priester hat der Archidiakon keine Autorität, wie auch nicht den Bortritt vor ihnen. Der Dekonom, welcher stets aus dem Diöcesanklerus genommen werden muß, hat mit dem Bischose oder bei Sedisvacanz allein die Berwaltung der Kirchengüter.

<sup>1)</sup> Der erste bekannte Maronitische Erzbischof von Sidon ist Joseph im Jahre 1626. Le Quien p. 87.

<sup>2)</sup> Der erste bekannte Maronitische Erzbischof von Cypern ift Johann um das Jahr 1357. Le Quien p. 83.

<sup>3)</sup> Der erste bekannte Bischof von Eben ist Petrus um das Jahr 1404. Le Quien p. 93.

<sup>4)</sup> De eccles. Maron. P. II. p. 18 sq. Cf Assemani l. c. p. 826 sq.

Das Geschäft des Bardat ist es, die Kirchen zu visitiren. Er hat ferner das Recht, Baptisterien, Kirchen und Altäre zu weihen, und kann mit Erlaubniß des Patriarchen auch die hl. Firmung spenden. Besonders hat er Acht zu geben, daß die Constitutionen der Spnode vom Jahre 1736 genau bevbachtet werden und die Pfarrer ihren Pflichten und geistlichem Berufe nachkommen. Zwistigkeiten und Feindschaften soll er kurz beizulegen suchen. Für jede Diöcese kann nur ein einziger Bardat aufgestellt werden, und als Zeichen seiner Würde empfängt derselbe bei seiner Ordination einen Hirtenstab.

Der Chor- ober Landbischof hat den Borrang vor dem Bardat, obwohl die Funktionen beider dieselben sind. Er erhält bei seiner Ordination außer dem Hirtenstade auch noch die Mitra und das Pallium (Pluviale) und kann mit Erlaubnis des Patriarchen das Sakrament der Firmung und die niederen Weihen ertheilen. Für jeden start bevölkerten Ort mit einem zahlreichen Alerus darf der Bischof einen Chorbischof ordiniren.

Der Archipresbyter (Chari oder besser Chari-Episcupe) ist eigentlich der Chorbischof der bischösslichen Residenz und bekömmt bei seiner. Ordination dieselben Insignien; die Mitra darf er jedoch in Gegenwart des Bischoses nur mit dessen Erlaubniß tragen. Er geht nicht nur allen Presbytern, sondern auch den Chorbischösen vor und hat in Abwesenheit des Bischoses den ersten Blat in der Kathedrale.

Ein Bardat, Chorbischof und Archipresbyter kann nur dann in's Rlofter gehen, wenn er vom Bischofe seines Amtes entbunden worden ift.

### §. 42. Die Pfarrer.

Die meisten Priester stehen bestimmten Gemeinden oder Pfarreien vor; die Priester ohne Gemeinden sind dagegen meistens in Diensten des Patriarchen. Die Letzteren sind auch unverheirathet, während man die Ersteren in der Regel verheirathet sindet. Priester und Diakonen dürsen nämlich die in den niederen Weihen giltig geschlossene She sortsetzen, aber nicht mehr zu einer zweiten She schreiten; denn diese wäre ungiltig und würde mit Deposition bestraft.

<sup>1)</sup> De eccl. Mar. P. I. p. 20.

Um Pfarrer (Chari) zu werden, muß der Candidat sprisch und arabisch lesen können und ein Examen über Moral und Bastoraltheoslogie bestehen. 1) Der Bischof kann übrigens die Pfarreien nicht nach Belieben verleihen, sondern der Pfarrer wird von der Gemeinde gewählt. Bei der Wahl mehrerer Candidaten entscheidet der Bischof, und in streitigen Fällen der Patriarch.

Die Funktionen des Pfarrers bestehen im Taufen, in Spendung der Sterbesaframente, in der Aufnahme von Sponsalien und Bornahme der Trauungen. Der Pfarrer hat Beicht zu sitzen, 2) die Rranten zu besuchen, den sonn- und festtäglichen Gottesbienst und das Chorgebet abzuhalten. Besonders wird ihm in den Spnodalstatuten der Bolksunterricht an's Berg gelegt und hiefur der Catechismus Romanus, den im Jahre 1786 die Congregation der Propaganda in's Arabifche überfett herausgab, als Lehrbuch vorgefchrieben. Er hat fleißig an Sonn- und Feiertagen für die Jugend Chriftenlehre au halten und wenigstens ein Mal in der Woche den Religionsunterricht in der Gemeindeschule zu geben. Ihm obliegt die Führung von feche Rirchenbuchern, nämlich eines Tauf-, Firmunge-, Sponfalien-, Trauungs-, Sterb- und Familienbuches, welche gebunden fein und wohl verwahrt werden muffen. Aukerdem hat er ein fprisches Ritual, eine Exposition der driftlichen Lehre, eine Summa ber Moral, ein Bredigtbuch, die Defrete der Spnode v. 3. 1736 und die für die Satriftei und den Chor nöthigen Bilcher, wie missale, officium feriale, officium de tempore, officium sanctorum (pars hyemalis et aestiva), synaxarium, lectionarium et evangeliarium, zu besiten. 3)

Der Pfarrer hat ferner die Abgaben an den Bischof einzusammeln, Streitigkeiten in der Gemeinde zu schlichten, durchreisende Geistliche zu bewirthen und andere Akte der Wohlthätigkeit zu üben. Mit Ausnahme des Landbaues ist ihm der Betrieb jedes Handwerkes oder Handels streng untersagt. Wenn er celebriren will, so hat er sich drei Tage vorher der ehelichen Pflicht zu enthalten; auch hat er

<sup>&#</sup>x27;) Ritter a. a. D. S. 787.

<sup>2)</sup> Nach den Synodasstatuten dars ein Priester nur, wenn er 30 Jahre alt ist, ja Weiber erst nach zurückgelegtem 33. Lebensjahre Beicht hören. Auch hat er hiezu die Erlaubniß des Bischoses nöthig. De eccl. Maron. 1 c. p. 17.

<sup>3)</sup> De eccl. Mar. P. I. p. 10, P. II p. 14 sq.

Acht zu geben, daß seine Frau nicht die hl. Gefäse berührt oder gar den Altar betritt. Hat er Söhne, die zum geistlichen Stande taugslich sind, so soll er sie zum Empfange der Weihen vorbereiten und erziehen. 1)

Das Einkommen des Pfarrers fließt theils aus Naturalien, wie Korn, Sel, Seide, welche er von seinen Parochianen erhält, theils aus den Stolgebühren, und beläuft sich auf 2000 bis höchstens 9000 Piaster. 2)

Die Zahl der Pfarreien beträgt ungefähr 300, der gesammte Beltklerus aber zählt bei 500 Priefter. 3)

### §. 43. Der Ordensftand.

### 1) Die Rlofterregel.

Die Maronitischen Mönche befolgen die Regel des hl. Abtes Antonius. Sie legen das Gelübde der Keuschheit, Armuth und des Gehorsames ab, dürfen keine Seide tragen, nicht über zehn Piaster im Beutel haben, nicht Tabak rauchen, wohl aber schnupfen. Sie haben sich vom Fleische zu enthalten und überdieß vier besondere Fasten; nämlich Abvent, vierzigtägige Fasten, vierzehn Tage vor dem Feste der hl. Apostel Beter und Paul und ebensoviel vor Mariä Himmelsahrt. Nach Mitternacht beginnt die Mette in sprischer Sprache, der dann die übrigen Tageszeiten folgen. Die Mönche, welche Klerister sind, beschäftigen sich mit Unterricht oder anderen Studien und lassen sich vom Patriarchen oder den Bischöfen zur Aushilfe in der Seelsorge gebrauchen, welche sie ohne deren Erlaubniß nicht ausüben dürfen. Die Laienbrüder dagegen treiben Ackers, Gartens und Seisdenbau oder andere Handwerke, namentlich die Weberei.

### 2) Die Ordensverfassung.

### a) Monche.

Bis zum Jahre 1757 waren die Maronitischen Mönche in zwei Congregationen geschieden, in die des hl. An-

<sup>1)</sup> De eccl. Mar. P. I. p. 20 sq.

<sup>2)</sup> Ritter a. a. D.

<sup>3)</sup> Moroni l. c. V. 43, p. 126,

<sup>1)</sup> Mitter a. a. D. S. 655. 788. Mor ni l. c. p. 128 sq.

tonius. Die Statuten der letzteren wurden vom Papste Clemens XII. am 31. März 1732, die der erstern von demselben Papste am 17. Jänner 1740 approbirt. Die Congregation von St. Elisas oder St. Anton theilte sich aber bald wieder in zwei Partheien, in die der Aleppiner oder Mönche von Aleppo und in die Mönche vom Gebirge, Libaneser oder Baladiten (Beladihah d. h. Einheimische) genannt, und Papst Clemens XIV. approbirte durch ein Breve v. 19. Juli 1770 diese Theilung. Die Libaneser oder Baladiten sind größtentheils Laien und haben vier seierliche Gelübde, das des, Gehorsames, der Armuth, Keuschheit und Demuth, welche sie jährslich am Feste ihres Patriarchen Anton (17. Jänner) erneuern. Sie haben auch einen General-Procurator zu Rom, der jedoch im Hospiz der Aleppiner dortselbst wohnt. 1)

Jeder Congregation steht ein Generalsuperior, jedem Kloster ein Superior vor. Der Generalsuperior wird immer nur auf drei Jahre von den Superiors der Congregation gewählt und ist unabhängig vom Patriarchen. Er hat die Jurisdiction und Aussichnung Mitra und Stad.<sup>2</sup>) Der Generalsuperior der Congregation von St. Isaias residirt mit seinen Definitoren theils im Kloster Mar Ischaias (St. Isaias), theils im Kloster Mar Ratus (St. Rochus), welche Klöster in der Nähe von Beirut liegen. Der Generalsuperior der Aleppiner hat seine Kestenz im Kloster El-Luweizeh im Kesrawan, und der Generalsuperior der Libaneser wohnt im Kloster St. Anton von Kaschheya oder Kuzheia (d. h. Schatz des Lebens). Der Letztere hat vier Desinitoren um sich, und sein Einkommen soll das des Patriarchen übersteigen. <sup>2</sup>)

Der Klostersuperior (Riscia ober Ris-Daira) wird von den Mönchen des Klosters gewählt. Die Benediction erhält er vom Diöcessandischof, und der Ritus bei derselben ist gerade so, wie beim Chorbischofe und Bardat. Der Superior hat die Jurisdiction über die Mönche seines Klosters, die Sorge für die Beobachtung der Ordensergel und die Verwaltung des Klostervermögens. Wird er wegen

<sup>1)</sup> Moroni l. c.

<sup>\*)</sup> Ritter a. a. D. S. 787.

s) Moroni l. c. V II. p. 174. Ritter a. a. D.

schlechter Berwaltung abgesett, so hat er ben letten Plat im Rlofter einzunehmen. 1)

Der Ordensprofeß hat ein Noviziat von einem oder zwei Jahre vorauszugehen. Der Novize wird durch eine Benediction eingekleidet und trägt den Mönchshabit und die Mönchskappe. \*) Die Mönche selbst aber zerfallen in drei Klassen, in Mönche des ersten, mittleren und großen Grades. Die Kleidung der Mönche des ersten und zweiten Grades ist dieselbe, nämlich ein schwarzer Habit, ein Gürtel vom schwarzen Leder, eine kleine, runde Kapuze, ein Pallium (Mantel) und Sandalien. Der Unterschied besteht nur darin, daß beim ersten Grad die Tonsur\*) vorhergeht und dem Novizen die Füße gewaschen und die Sandalien angezogen werden, was bei der Einweihung in den zweiten Grad wegfällt; dagegen wird bei diesem dem Mönche außer dem Kreuze auch noch das Evangeliumbuch überreicht. Bei der Aufnahme in den dritten und höchsten Grad erhält der Mönch ein anderes Pallium, den s. g. großen Habit (Maalana), und es wird ihm ein Kreuz und eine angezündete Wachsterze in die Hand gegeben. \*)

Außer den Rlöstern der genannten drei Congregationen gibt es aber auch viele s. g. irreguläre Convente, in denen teine so strenge Ordensregel, wie in den Rlöstern der Congregationen herrscht. Sie sind von frommen Familien aus Brivatinteressen gestiftet mit der Bedingung, daß ein Glied der Familie des Stifters darin Borstand sein musse, und stehen ganz unter der Aufsicht des Diöcesanbischofs. Diese irregulären Convente sind meistens von Nonnen bewohnt.  $^5$ )

### b) Monnen.

Früher lebten Mönche und Nonnen zusammen in einem Kloster; allein diese scandalöse Cohabitation wurde von der Synode im Jahre 1736 untersagt, und zugleich der Zusammenhang der Klostersgebäude für zweierlei Geschlechter, wie überhaupt jegliche Gemeinsschaft zwischen Mönchen und Nonnen verboten. Dieses Berbot konnte

<sup>1)</sup> Assemani l. c. p. 913 sq. Ritter a. a. D. S. 115. 788.

<sup>2)</sup> Eine schwarze Tunita mit einem Ledergürtel und eine blaue Rapbe.

<sup>3)</sup> Die Laienbrüber haben bas Haupt ganz rafirt; die Patres bagegen tragen bie Corona oder den Haarfrang.

<sup>4)</sup> Assemani l. c. p. 898.

<sup>5)</sup> Ritter a. a. D.

aber sogleich nicht durchdringen, und erst dem Papste Bins VII. gelang es, bei den meisten Klöstern diese Trennung herbeizusühren; doch waren noch im Jahre 1836 Mönche und Nonnen im Kloster St. Elias zu Ghazir beisammen, weshalb die Congregation der Propaganda das Berbot erneuerte. 1)

Jedes Nonnenkloster hat eine Vorsteherin (Risciath - Daira), welche von den Nonnen des Conventes gewählt wird; geleitet aber werden die Nonnenklöster der strengen Observanz von Priestern, welche eine von einem alten Bischofe von Aleppo versaßte Regel bekennen. Nur zwei dieser Klöster werden von Priestermönchen aus der Congregation der Baladiten regiert, welche jedoch hiezu die Erlaubniß des competenten Bischofs bedürfen. 2)

Diejenigen, welche in ein Nonnenkloster aufgenommen werden wollen, müssen Geldsummen von 500—10,000 Piaster erlegen, je nachdem ihre Geschicklichkeit für die Bedürfnisse des Alosters sich eignet. 8) Die Einkleidung wird vom Priester des Klosters vorgenommen. Der neuen Nonne werden in Kreuzessorm mit der Scheere die Haare abgeschnitten; hierauf zieht ihr die Borsteherin die alten Kleider aus und legt ihr unter den Gebeten des Priesters die Ordenskleidung an, als eine wollene Tunika, einen Gürtel, eine Kopshüle in Form einer Kapuze, einen Mantel (Pallium) und einen Schleier. Nachdem sie auch noch Schuhe erhalten, genussectirt sie nach den vier Weltgegenden hin; auf ihre linke Schulter wird ein Kreuz aufgelegt, und ihr dann der Friedenskuß gegeben. Zum Schlusse spriester eine Absolution. 4)

Außer dem Chorgebete beschäftigen sich die Nonnen zunächst mit Sticken, Spinnen, Weben, Nähen und andern Hausarbeiten. Sie können mit Erlaubniß des Patriarchen, und wenn die Mehrzahl unter ihnen nichts dawider hat, auch von einem Kloster in ein anderes ziehen. 5)

Das Nonnenkloster zu Ain Turah befolgt eine von den übrigen Klöstern abweichende, weil europäische Ordensregel, nämlich die der

<sup>&#</sup>x27;) Moroni V. 43 p. 131.

<sup>2)</sup> Assemani l. c. p. 917. Moroni V. II. p. 174 et V. 43 p. 130 sq.

<sup>3)</sup> Ritter a. a. D. S. 788.

<sup>4)</sup> Assemani l. c. p. 910.

<sup>\*)</sup> Ritter a. a. D. S. 112. 788.; Moroni V. 43. p. 131.

Salestanerinen oder des Ordens von Maria Heimsuchung, obwohl die Ronnen einheimische Maronitinen sind. 1)

### 3) Die Rlöfter.

Die Klöster der Maroniten befinden sich meistens in Schluchten oder an steilen Felswänden und sind mit hohen Mauern umgeben. Die Zellen der Mönche sind gewöhnlich kleine, düstere Grotten oder Felshöhlen, ja selbst die Kirche ist häusig in Felsen gehauen. Die Zellen enthalten nur eine Holzbank mit Matte und Decke zum Lager. <sup>2</sup>) In sämmtlichen Mönchsklöstern leben bei 1000 Laienbrüder und 600 Vatres. <sup>2</sup>)

Die Congregation von St. Isaias zählt vierzehn Klöster, 4) nämlich: St. Antonios B'abba mit einer theologischen Schule und Mar Ratus in der Diöcese Beirut; Mar Botros El-Katin 5); Mar Elias Giezin (Dschezzin?); 6) Mar Yohanna (St. Iohann) Elealhet in dem zum Diöcese Ehpern gehörigen Gebiete des Libanon; Mar Domit Rumie (el-Buwar) in der Diöcese Ba'albet; Mar Ischaia in dem zur Diöcese Chpern gehörigen Gebiete des Libanon im Districte el-Metn; Mar Seman (Simon) Ain Elsubie (el-Kadon?); Mar Abda el-Muschemmar in dem zur Diöcese Chpern gehörigen Gebiete des Libanon; Mar Elias Altelias (Anthlihas oder Anthulias) im Districte el-Metn 7); Mar Iirjis (Georg) 'Aufar in dem zur Diöcese Chpern gehörigen Gebiete des Libanon; Mar Elias Ghazir in der Diöcese Ba'albet; Mar Adna und Mar Serks zu Eden.

Die Aleppiner besitzen nur vier Klöster, nämlich Seidet (St. Maria) el-Luweizeh in der Diöcese Damaskus; Mar Botros (St.

<sup>1)</sup> Ritter a. a. D. S. 788.; Moroni V. II. p. 175.

<sup>2)</sup> Ritter a. a. D. S. 115. 655. 665.

<sup>2)</sup> Moroni l. c. V. 43. p. 126.

<sup>1)</sup> Wir geben das Berzeichniß der Klöster der genannten drei Congregationen zunächst nach Moroni (l. c. p. 129 sq.), nehmen jedoch der Schreibweise und der Lage wegen auch Rücksicht auf das doppelte Klosterverzeichniß bei Ritter (a. a. D. S. 790 ff.)

<sup>3)</sup> Fit wahrscheinlich das bei Ritter a. a. D. S. 790 angeführte Kloster Kultin in der Diöcese Sidon. Bgl. Ritter S. 48.

<sup>6)</sup> Bei Ritter a. a. D. wird vielleicht unrichtig ein Nonnenkloster Djezzin in ber Diöcese Sidon angeführt.

<sup>7)</sup> S. Ritter S. 712.

Peter) Kartiam Eltim (Krehm et-Tin); Mar Elhâs Schuwahha (Butfeiha?) in dem zur Diöcese Chpern gehörigen Gebiete des Libanon im Distrikte el-Metn, und St. Elisäus. Außerdem haben ste zwei Hospize, das Hospiz St. Anton zu Rom mit einem Collegium, nicht weit von S. Pietro in Vincoli gelegen und um das Jahr 1743 erbaut 1), und ein Hospiz zu Deir el-Kamr im Districte el-Manksif.

Der Congregation der Libanefer ober Baladiten gehören neunzehn Klöster, nämlich Mar Antonios Raschhena (Ruzheia), 2) Mar Antonios Bub und Seidet Meifut in der Diocese Ofchebeil; Mar Chprian Restfan in derfelben Diocese mit einer theologischen Schule: Mar Birjis Quatoba (Mar Jirjis el-harf in der Diocese Beirat?); Mar Maron Elgiadib: Mar Abda Moad (Ma'bb?); Mar Nasuf (St. Joseph) el-Burj im Distrikte el-Metn, zur Diocese Chpern gehörig; Mar Gafin (St. Silvius) Bistinta in ber Diocese Damastus; Seibet Tamifch im Diftrifte el-Metn, zur Diocese Chbern gehörig: Mar Antonios En-Neba' in der Diocese Beirat; Mar Mithail (St. Michael) Bonabil (Be-Nabi); 3) Mar Maron Bir Suneih in der Diocefe Beirat mit einer theologischen Schule; Mar Musa Stiope (el-Mutein), Mar Elias Elkasalemije (El-Rahlantheh), Mar Antonios Sir und Mar Nohanna Rischmenna in der Diocese Beirat; Mar Jirjis Elnalime (En-Ma'imeh) in berfelben Diocese; Deir el-Sanda Mischmaschy in der Diocese Sidon; Mar Elias auf Chpern. Ferner hat diese Congregation mehrere Hospize in Beirut, Tripolis, Batrun, Dichebeil, Sidon, Bahleh und Deir el-Ramr.

Irregulare Monchstlöster find: Reifan in der Diocese Damastus, El-Afs in der Diocese Ba'albet, Mestita, Ed-Diman und Randbin 4) in der Diocese Diceseil. 5)

Die Nonnenklöster ber strengen Observanz sind sieben. Die zwei von Mönchen aus der Congegration der Baladiten geleiteten Klöster

<sup>1)</sup> Moroni p 130. Das friihere Hospiz, welches sie im Jahre 1707 erhielten, besand sich bei der Kirche SS. Marcellino e Pietro.

<sup>2)</sup> Daseibst befindet fich seit dem Jahre 1802 eine Druderei für sprische und arabische Schriften. Ritter a. a. D. S. 654. 795.

<sup>2)</sup> Bei Ritter G. 791 finbet fich ein Rlofter Mar Mithail Reft 'Atab in ber Diocefe Damastus verzeichnet

<sup>1)</sup> Das Kloster Kandbin soll seinen Ursprung bem Kaiser Theodosius b. Gr. verbanten. Ritter a. a. O. S. 664.

<sup>1)</sup> S. Ritter S. 791.

sind Maria Hilf (Deir el-Benât) in der Diöcese Dschebeil mit 40 Nonnen und Mar Elias er-Râs in der Diöcese Damaskus mit 60 Nonnen. 1) Ein-anderes Nonnenkloster ist Mar Antônios Ghuzir in der Diöcese Ba'albek mit 35 Nonnen. 2)

Freguläre Nonnen-Convente sind: El-Beschareh mit 8 Nonnen, Herasch mit 80 Nonnen, 3) Ain Tarah mit 39 Nonnen, Mar Elias Bellunh mit 9 Nonnen, Mar Musa 'Ajeltan mit 5 Nonnen und Mar Antônios Schaltta 4) mit 50 Nonnen in der Diöcese Damasstus; Seidet el-Bezäz mit 8 Nonnen, Mar Iirjis 'Alma mit 30 Nonnen, Seidet el-Hakleh mit 40 Nonnen, Mar Rau'ana (St. Ruhana) mit 25 Nonnen, Seidet Buklasch mit 25 Nonnen und Mar Pasus el-Harf mit 8 Nonnen in der Diöcese Ba'albek. 5)

### §. 44. Die politifden Berhältniffe ber Maroniten. )

Wohl war Anfangs bei ben Maroniten die geistliche und weltliche Gewalt in der Person des Patriarchen vereinigt; allein dieses
änderte sich bald, indem die weltliche Regierung in die Hände aristokratischer Familien gerieth, welche einen Emir wählten, der wiederum
seinerseits die Scheikh's der Bezirke ernannte. Diese seudale Organisation dauerte bis zum Jahre 1842, wo die Administration des
Libanons von der türkischen Regierung zwischen den Maroniten und
den Orusen getheilt wurde. Die Maroniten wählten nun einen Emir
aus ihrer Mitte, ebenso die Orusen; beide Emirs sollten unter dem
Titel von Kaimakams die Regierung ihrer Nation führen und dem
Pascha von Sidon (Saida) verantwortlich sein. Dem Kaimakam der
Maroniten wurde ein Oruse, und dem der Orusen ein Maronite als
Beisitzer an die Seite gegeben. Da aber diese Organisation nur zum
Bortheil der Orusen gemacht worden war, so entsprach sie den Ber-

<sup>&#</sup>x27;) Moroni l. c. p. 129. 130. Ritter a. a. D. S. 791.

<sup>2)</sup> Ritter a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Nonnenkloster St. Johann von Harasch wurde vom Bischose Joseph von Sidon (1626—1644) gegründet. Le Quien l. c. p. 88.

<sup>4)</sup> Dieses Rloster soll eines ber altesten im Resrawan sein. Ritter a. a. D. S. 765.

<sup>5)</sup> Ritter a. a. D. S. 791.

<sup>6)</sup> Mitter a. a. D. S. 714. 743, 785—789, 796. — Poujade l. c. p. 26 sq. — Madden l. c. p. 160 sq. — Eichmann a. a. D. S. 98 f.

hältnissen nicht und führte zu senen blutigen Kämpfen, die in jüngster Zeit zwischen Maroniten und Drusen stattsanden. Nach dem neuen Reglement vom Jahre 1861 steht nun die ganze Bevölkerung des Libanon unter einem einzigen Gouverneur, der von der türkischen Regierung auf fünf Jahre ernannt wird und gegenwärtig ein Armenier ist. Alle früheren Fendalrechte sind beseitigt und die verschiedenen Nationen und Religionen vor dem Gesetze gleichgestellt. Jede Nation hat ihre eigene Scheikh's oder Gemeindevorsteher, welche als Richter im Provincialrathe sungiren und in Eriminalfällen das Urtheil sprechen. 1)

Die Anzahl der Maroniten mag sich seit den vielen Niedersmetzelungen 2) auf ungefähr 150,000 Seelen belaufen. Die männlichen Maroniten vom 15—60. Inhre müssen eine Kopfsteuer (Ferdeh) an die türkische Regierung entrichten; dagegen ist die ganze Klerisei der Maroniten frei von der Kopfsteuer und den Zolltaxen der Moslemen. Auch die Ländereien der Klöster hatten früher nur die Grundsteuer (Miri) zu bezahlen; seit dem Jahre 1840 aber hat sie die türkische Regierung den gleichen Taxen, wie andere Ländercien, unterworfen.

Der Patriarch der Maroniten genießt von Seite der Türken nur eine locale Toleranz, weil er keinen Firman vom Sultan nimmt. Er hat daher auch keinen Agenten bei der Pforte, sondern der Bekil der Lateiner hat die welklichen Angelegenheiten, wie der unirten Nationalkirchen überhaupt, so auch der Maroniten vor dem Divan zu vertreten. Die Maroniten aber, welche nicht am Libanon, sondern in den Städten und Dörfern Spriens sich niedergelassen haben, sind von jeher den Türken in welklicher Hinsicht gänzlich untergeben gewesen, und so müssen denn die maronitischen Bischöse in diesen Gegenden sich von der türkischen Regierung die Berats erkaufen, weil sie sonst keinen officiellen Verkehr mit den Civilgouverneuren unterhalten könnten, noch sähig wären, an den Berathungen der Provincialräthe Theil zu nehmen.

<sup>&#</sup>x27;) Mug. Ztg. v. 6. Oft. 1864.

<sup>2)</sup> Bei 30,000 Maroniten follen in ben letten Rampfen umgetommen fein.

## Drudfehler.

```
9 Zeile 2 von unten lies assistanédé ftatt assistané dé.
                             Heineccius statt Heiniccius
 11
            3
 32
            3 von oben
                             Dibymotichus ftatt Dibpenotichus.
 32
           16
                             sq. flatt sp.
 59
                             γραμματικός statt γραμμαιτκός.
                             Unabhängigfeitserflärung ftatt Unabhängigfeits-
           10 bon unten "
          erfärung.
 81 Beile
           4 von oben lies Nomarchen ftatt Nomarchen.
                          " refibirt ftatt refibirte.
107
           22
133
                             Nonnenflöfter ftatt Nonnenftöfter.
            1
                             Boué statt Boné.
153
            2 von unten "
                             Theile statt The le.
170
           13 von oben "
178
                             versammelten ftatt versamnelten.
                             Nersetis flatt Wersetis.
195
           11 von unten
208
            1 bon oben
                             Diocese statt Dioiese.
209
            4
                             breitet statt breite.
211
           19
                             §. 88 statt §. 87.
268
                             Bulingana fatt Bulingama.
           24
                             Raminiet ftatt Raminie.
277
            4 bon unten "
280
                             tatholischen ftatt tatholichen.
285
                             1. ftatt I.
```

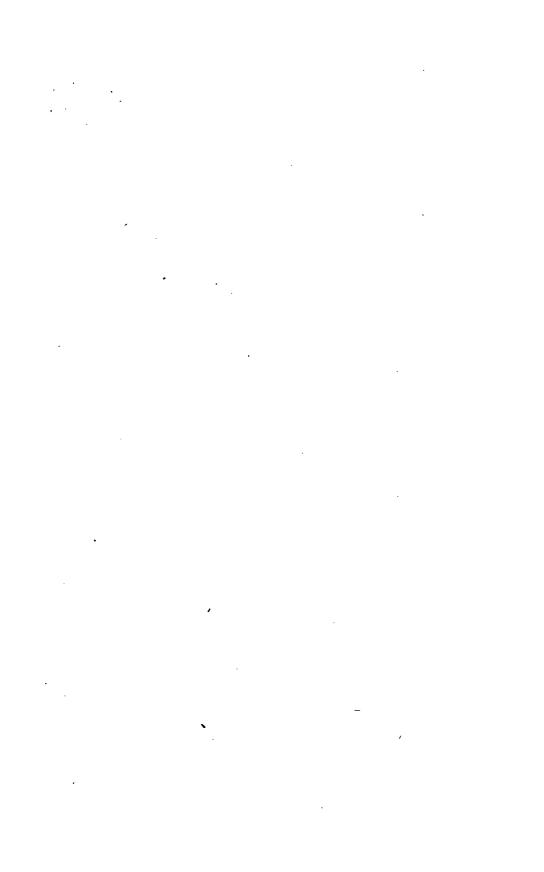

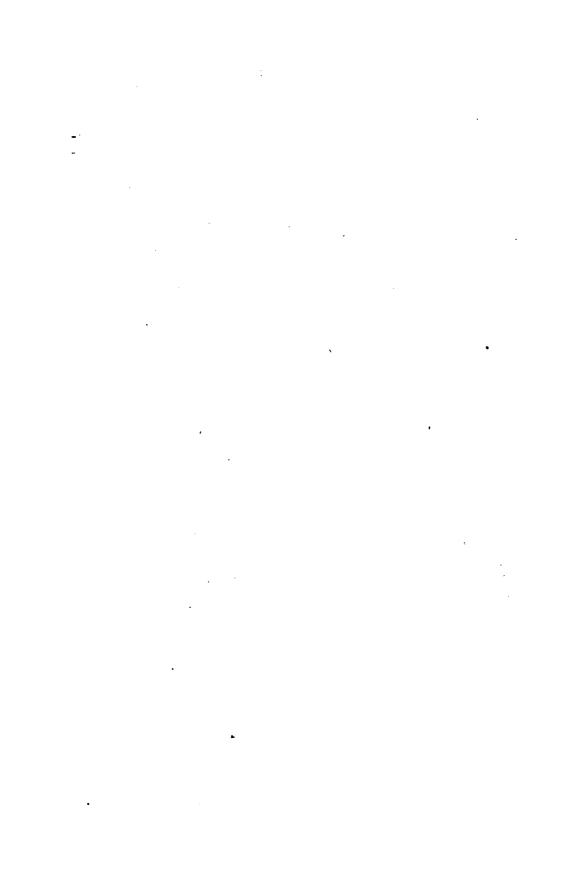

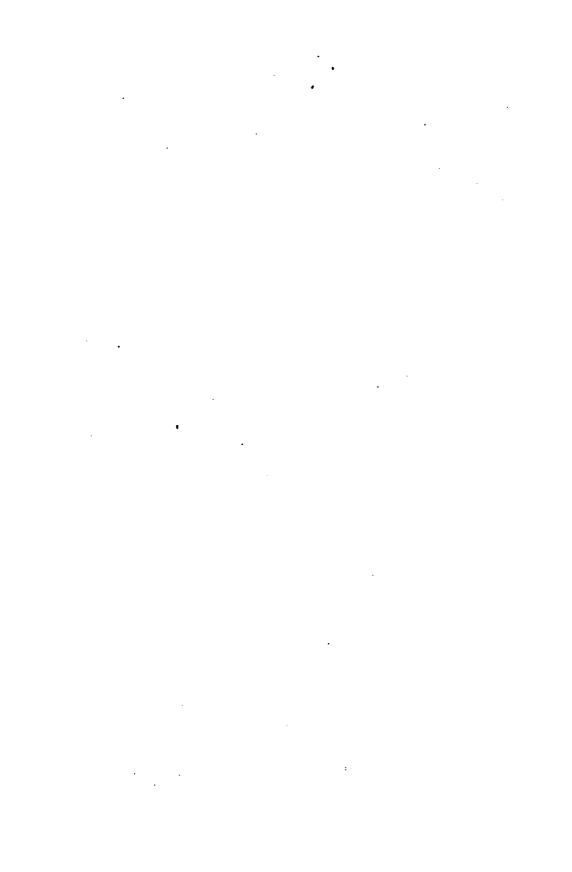

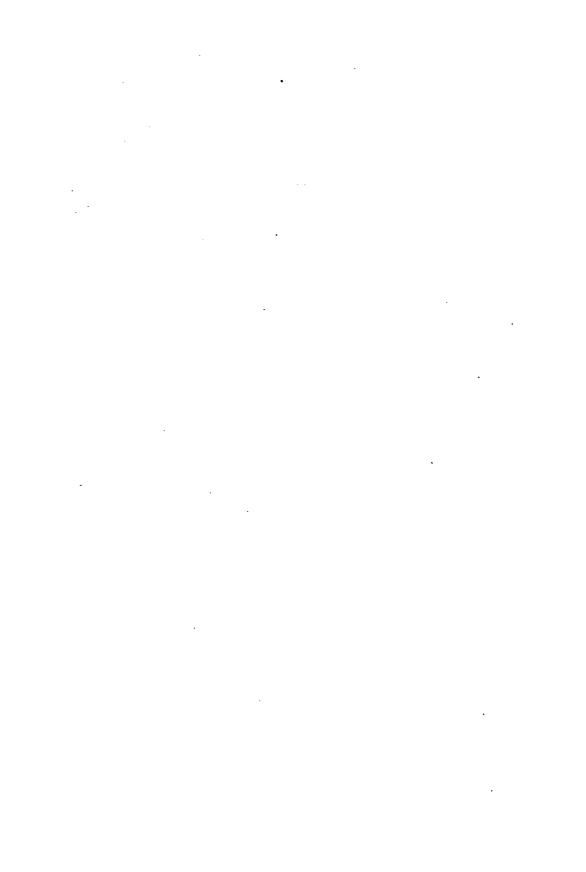

· 

. • • 

